

# Dramatische Werke

bon

3. Ch. Freiheren von Zedlit.

Erfter Theil.

292043

Stuttgart.

3. G. Cotta's ger Berlag.

As Dramatische Werke

A. Ch. Freiherrn von Rodlie

1615日至 日日男女田



Stutinart.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart und Augsbi

0385

# Der Stern von Sevilla.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

1829.

### Berionen.

Sando ber Tapfere, Ronig von Caffilien.

Don Cancho Ortis be las Roellas, Regibor von Cevilla.

Don Buftos Tabera.

Don Pebro Bugmann, } Oberalfalben von Sevilla.

Don Kernan Beres be Debina.

Don Bongalo d'Ulloa.

Don Arias, Bertrauter bes Ronias.

Der Caftellan bes feften Schloffes gu Triana.

Clarindo, bes Cancho Ortig Diener.

Donna Eftrella, Don Buftos Schmefter.

Theodora, ihre Dienerin.

Gin Page bes Ronigs.

Gine maurifche Sflavin.

Befolge bes Ronigs.

Gerichtsbiener.

Rolf.

# Erfter Unfang.

Strafe gu Gevilla.

3m hintergrunte bas Saus bes Buftos Tabera mit einem Balfone.

# Erfter Auftritt.

Don Mrias. Die Oflavin treten aus bem Saufe.

#### Sklavin.

hier seht Ihr ben Balkon. Ihr wist bas Zeichen. — Braucht alle Borsicht, herr; kommt nicht vor Nacht. Berbitt' es Gott, daß auch Bustos Tabera Nur träumen möge, was geschehen soll; Mein Leben wär' verloren!

#### Arias.

Sen getroft;

Der, bem zu Willen du dich mühen sollst, hat Macht genug, du weißt es, dich zu schützen, Und reicher Lohn erwartet beinen Dienst.
Der König liebt — was brauchst du mehr zu wissen, Um sicher beines künft'gen Glücks zu senn?

#### Sklavin.

Nan gut! — Ihr sollt die Thüre offen finden, Die aus dem Garten in den Vorsaal führt; Erwartet mich. Wenn Alles still im Haus, Erschein' ich mit dem Licht auf dem Balkone. Jetzt geht. Lebt wohl! — Rühmt meinen Eifer, Herr, Und was ich wage! Hört — vergeßt das nicht.

(Sie geht in bas Saus.)

#### Arias (allein).

Zwar ist der Plan gesährlich! — Wie, gesährlich? Für Andre wohl, doch für den König nicht.
Was kann ein König wagen? Ist sein Kang
Nicht Schild und Wasse, die ihn deckt und schirmt?
Er zeigt sich nur, und das gezogne Schwert
Sucht ängstlich seine Scheide. Aus der Hand
Fällt der gezückte Dolch, das grimme Auge
Blickt schen zu Boden und vergist zu drohn,
Sodald der Herrscher ihm entgegentritt! —
Doch sieh! — Welch' ein Gewihl? — Das ist der König,
Ihm nach von allen Seiten strömt das Bolk,
Lantzubelnd, wenn's ihn irgendwo erblickt,
Und wirst die Hite! — Ganz Sevilla ist
Im Freudentaumel, seit in seine Mauern
Der theure König nur den Fuß gesetzt.

### 3weiter Auftritt.

Ariab. Der Ronig. Don Guymann, Don Atbere, Don Buftos, Don Bereg unt Don b'llles. Boll.

Rönig.

3a, meine Stien, glandt; ber iconfte Etem In meiner Krene bullet mich Sevilla. Auch find Wir jest entichloffen, nicht jortan Rur im Borbeigebn biefe Stadt zu gruffen: Wir halten fünftig hof in ihren Mauern Auf lang're Zeit, und benten bier zu weiten.

Ribera

Der alte Rubm ziert wenigstens Sevilla, Daß fie an Trene feiner andern weicht Bon Spaniens Stäbten.

König.

Auch an Schönheit nicht. (Gur fich.)

So reizent ichien, mas ich in ihr gefeben, Dag es feitbem um meine Rub' geichem.

Guzmann.

Die Sevillianer find, seit du, o Herr, Dein königliches Antlitz ums gezeigt, So bech begindt, daß rings die Frende ::::!!
In tamentiachem Inbel wiederhallt!
Die Trauer findet keine Stätte mehr lind muß von hinnen ziehn.

Rönig.

Und bed, Don Bebre,

Geh' ich hier in ber Rabe einen Mann, Der ibre Gurbe mant. — Wer fent Mu? — Epred!! d'Allloa.

Gonzalo von Ulloa nenn' ich mich, Mein königlicher Herr!

König.

Euch ftarb ber Bater

Und Uns in ibm ein treu' bewährter Diener; Bu früh entrafft ber Tob ibn Unfrer Gnabe. — Sein Stab ift ledig, und in würd'ge Hand Möcht' ich ibn legen.

d'Illoa.

Seines Namens Erbe Und seiner Lieb' und Treue, wag' ich, herr, Um seines Amtes Würbe bich zu bitten.

Peres.

Mit gleichem Wunsche steh' auch ich vor bir. Ich bin ein alter Diener beines Hauses, Und ohne Ehre nicht bin ich ergraut.

könig.

Ihr seyd mir Beibe werth; doch ist das Umt, Um das Ihr werbet, von so wicht'ger Art, Daß ich zu schnell den Mann nicht möchte wählen, Dem ich's vertraue. Beibe kenn' ich ench.

(Bu Bereg.)

3hr habt Berdienft!

(3n t'Ulloa.) Man lobt mir Enern Eifer, Und feud gewiß, ich dent' Euch zu befördern, Sep's auch nicht eben jetzt.

Arias (fich nabenb).

Mein foniglicher Gerr! - Gonig (ibn erblicenb).

Sa. du! - Tritt naber!

(Das Gefolge zieht fich zuruck.) Rebe, berge nichts!

Mennft bu bie Dame? weißt bu, wer fie ift?

Stella Tabera.

König.

Wie? Stella Tabera?

Ja wohl ein Stern! Sevilla's schönfter Stern! — Doch wie des himmels Sterne, hell und fern, Bieht er im weiten Aether seine Bahn, Und nirgend filhrt ein Weg zu ihm binan.

Arias.

Sie ift die Schwester eines tapfern Mannes, Bustos Tabera, der sich Ruhm erward Und hoch geehrt wird von den Sewillianern. Du stehst dier an der Schwelle seines Hauses.

finig.

So nab' am himmel? Doch, wer läft mich ein?

Arias.

Dir wird bie Pforte nicht verschloffen feyn.

Rönig.

Na wohl ein Stern! Der berrlichste von allen, Die in dem Aether auf und nieder wallen!
Es war der Saal von Damen rings ersüllt,
Doch däuchten da um sie die andern Frauen Wie todte himmelskörper, die vom Bronnen Der ew'gen Sonne Licht und Glanz gewonnen; Denn Aller Reiz schien nur von ihr zu thauen! Was noch an Schöndeit war im Saal zu schauen, War icben zu nennen nur, weil ihre Schöne Den ichimmervollen Abglanz rings verbreitet! So stand sie still und schweigend unter ihnen, Und bennoch war's, als ob es sant ertone: Ihr Fran'n, mein ist der Preis, mir milft ihr dienen!

Arias.

Zwar malft bu glühend, boch bu schmeichelft nicht. König.

Tabera heißt ihr Bruder? Rebe weiter! Was weifit bu noch von ibr?

Arias.

Nichts, hoher Herr,

Das beiner Neigung kann willsommen senn. Die Dame ist verlobt, so bor' ich sagen.

König.

Berlobt? — Doch nicht vermählt? Nein, nicht vermählt! Berlobt turch Neigung? — Wie? — Du schweigest? — Rebe! Berlobt mit ihres Herzens Wunsch? — Nein, nein! — An wen?

Arias.

Nicht Alles zu erkunden blieb mir Zeit. Den Namen bes Beglückten weiß ich nicht; Doch hört' ich, daß an einen Freund das Wort Des Bruders sie versagt.

König.

Ich muß sie sehen,
Sie sprechen, unverweilt! Aus ihrem Munde
Will ich es hören, ob zu diesem Bunde
Sie Liebe rust; ob nicht mit Widerstreben
Sie nur des Bruders Drängen nachgegeben;
Sie soll mir's sagen, soll es mir bekennen!
Schießt sie das Band, so will ich es nicht trennen;
Doch hat ihr Herz den Gatten nicht gewählt,
Beim böchsten Gott! — dann bleibt sie unvermählt!

Zuch' einen Weg, daß ich sie sprechen mag, Nur eine kurze Stunde, ungestört!
29as du auch thust, ich beiß' es wohlgethau.
Nicht zu gefährlich dint' ein Mittel dich, Wilhet es zum Ziele, unternehm' ich's gern.
Zo wie ein andere Nitter sich' ich hier, Zu werben um Sevillens schönsten Stern; Richts ist io kühn, daß ich's nicht freudig wagte! — Tent' nicht an meinen königlichen Rang, Nicht, wie ich bochgeschmildt vor Andern rage; Denn in der Liebe wundersamen Reich 3st Alles ebenbürtig, Alles gleich!

Arias.

Zuworgefommen bin ich beinem Willen, Und was bu wünscheft, ift bereits geschebn. Du jollst bie Dame sprechen, heut' zu Nacht; Die Mittel sind gesunden. — Doch, fürmahr! — Dort sieht Bustos Tabera selbst.

> König. Der bort?

Arias.

Ja, Herr, ber ift's.

Rönig.

Er sucht nicht meinen Blick, lind wiinicht, so scheint es, nicht bemerkt zu sewu?

(Er wendet fich zum Gefolge.)

Wir baben, taucht Uns, nun, mas febenswerth In biefer Stadt, zur G'nige uns betrachtet; Wir febren zum Palafi. —

(3n Den Bufto 4.) 2Bie beifit 3lr, Ritter?

Buftos.

Bustos Tabera, königlicher Herr!

König.

Bustos Tabera? — Enern Namen fenn' ich. Ihr habt Berdienst gehabt um meine Krone, Und send gerühmt um Eure Tapserkeit Und adlige Gesinnung. Sprecht, wie kommt's, Daß Ihr vor Unserm Auge Euch verbergt, Indes sich Andre ihm entgegen drängen?

#### Buftos.

Kein Plat ift so entfernt, baß nicht ber Strahl Bom Glanze beiner Hobeit ihn beschiene.

#### König.

Es hätt' Ench wohl geziemt, Uns aufzusuchen. — Ihr sevd ein Mann von strenger Tugend, sagt man, Und solche Männer, Bustos, thun Uns noth! Ihr sollt Uns näher treten. — Don Ulsoa If jüngst verstorben und sein Amt erledigt; — Ich such einen Mann für seinen Stab. Ihr sevd damit besehnt, Bustos Tabera.

#### Buftos.

Großer Don Sancho von Castilien! Nicht zürne beine Hoheit ihrem Knechte, Den du mit unwerdienter Würde zierst, Wenn er, dir frech erscheinend, deine Huld, Indes sie eine Gnade ihm gewährt, Schon um die andere zu slehen wagt. Hab' ich dir treu gedient und glaubst du werth Mich eines Lohnes, föniglicher Herr — Gewähre meine Bitte.

#### Rönig.

Eprecht! es fen!

Richts lann Don Buffes bitten, tas mit Jug 3bm Unive Bnabe nicht gewähren fonnte.

#### Bullos.

Richt mir ben Stab! Dier febt ein trener Dann . Kernan Debina, ber fich ibn erbat; Gein Baupt ift grau, bebedt mit Rubm und Wunten In er bes Amtes würdiger als ich. 36m fev's verliebn, und Bengalo Illoa Rebm' feine Stelle; Beibe find befriebigt! Mid aber, ber nichts fucht, Berr, und nichts wünscht, Mich laft fortan wie fonft mein gutes Schwert 3m Kampie meffen mit ben Manren. Dort Werb' ich um Ebr' und Rubm, wie's Spaniern giemt! So thaten meine Bater, jo auch ich. Bufrieden mit tem Blats, auf bem ich ftebe. Diedt' ich ibn nicht vertauschen, bober Berr, Auch nicht um einen beifern : lag mir ibn! Richts Undres bitt' ich, und ich nenn' es Gnate, Darf ich es tünftig balten wie bisber.

### König.

Es fen, wie 3br verlangt, ich zwing' Euch nicht, Une bleib' auch fo Euch both und wohlgewogen.
(3u bem Gefolge.)

Rommt und geleitet uns.

(311 Buftos.) Gehabt Euch mohl. (Er entfernt fich mit tem Gefolge.)

Buftos (allein).

Settiam, fürmabr! - Wie joll ich bas erflären? Der Rönig gibt ein Amt mir ungefucht, Inben er es bem Gudenben verweigert? Das biinft mich ratbielbaft! Bas fann er wellen? 3ch bin nicht beffer als ein Unberer. Wenn auch jo gut; warum vor Andern mich Muf ungewohnte Beije benn erheben? -Bas fann ich glauben? Gollt' er - nein! - und boch! Der König hat Eftrellen ja gefebn -Raich, wie er ift, voll Jugendglut und Leben --Bar's jo unmöglich benn? - Bas bebft Du, Berg? -Wird' ich belobnt, um Lobn erft zu verdienen? Beim himmel! fennt man mich? Buftes Tabera! -Dech marum raf' ich benn? Was ift geicheben? -Da fteb' ich nun und träum' von Schand' und Unbill, Und habe feinen Grund als meinen Argwohn Und meine frante Dil;! - Doch feine Gnabe, Ift Lie kein Grund? - Die Welt thut nichts umfonft! Wer gibt, will haben. - D, ich febe flar! Dem Bunte, ber bes Saufes Thor bewacht, Wirft man bebutfam einen Broden bin Und meint, er wird nicht bellen. - Bustos, Bustos! -3ch geb' voll Sorgen! The mich zu fennen, Mir Buld ermeifen, unverdient mich ehren, Scheint, bir mich zu entziehn, o Ehre, nicht, bich mehren. (Gebt ab.)

# Dritter Auftritt.

Saal in Buftos Saufe.

Im hintergrunte eine Glastbur, rie nach tem Balfen fubrt Beet gente.

Donna Gftrella. Don Orti;.

Eftrella.

Wie ichnell die Beit verrinnt! Schon ift es buntet! Du mußt nun fort, mein Ortig.

rriz.

Bie verhafit

Sind mir bie Sterne jest, die ich sonft liebte! Raum baß ber erfte fern mit bleichem Schein Auftaucht am himmel, ruft er mich von bir! Eftrella.

Mein theures Leben! gehft bu auch von bier, so glaube nicht, baß ich bich beschaft lasse; Ser wo bu willst, und bu bist bech bei mir! Braucht's benn, daß ich bich in bie Arme sasse? Ich bich stets vor mir; es kilsst Dich meine Seele, wenn mein Ang' bich misset.

Ortis.

Richt glauben tann ich's und dech auch nicht zweiseln; Tenn frei ja warst du, Riemand sprach dir zu: Aus eigner Wahl bast du dich mir gegeben!
Doch wenn ich bente, daß du eben mir Aus so viel Werbern beine Hand gereicht, Nach der Sevilla's Blithe sich gebrängt, Ein Ritterfreis, wie jene Baladine, Die noch im Klange ber Romanzen leben: Dann ruf' ich selbst mir zu: es ist unmöglich! Bas liebst du denn an mir? wer bin ich denn? — Ich bin ein Mann, wohl tüchtig in den Schlachten: Doch keinem Jüngling bin ich gleich zu achten, Dem süßer Liebreiz spielt um Mund und Wangen. Soll Jugend denn nach Jugend nicht verlangen, Nach Schönheit Schönheit nicht? Bei meinem Blut! Was liebst du denn an mir?

#### Eftrella.

Ich will Dir's fagen:

Dein Herz, bas nur für Ebles hat geschlagen, Und beine Tren' und beinen kühnen Muth, Und baß du milb bei mir wie Maienhauch, Indes die Mauren beinem Anblick beben; Daß dir die Ehre lieber als das Leben:
Dieß Alles lieb' ich. Sieh, dann lieb' ich auch, Daß, wenn du reitest durch Sevilla's Gassen, Die Sevillaner ihre Arbeit lassen,
Und ihre Kinder an die Fenster heben
Und rusen: "Seht, dort reitet Sancho Ortiz!
Beschild' ich, daß er Sevilla schitze!"—
Dann lieb' ich, daß Bedrängte ihre Stütze,
Die Schwachen ihren Hort, die Armen

Ortiz. Stella! meine Stella! Efrella.

Dieß Alles, mein Geliebter, lieb' ich sehr. Und wär's noch nicht genug, und willst bu mehr, So sagt' ich noch —

#### Ortis.

Genug! Was bir erwiedern?
Mein Gliid, mein Leben! — Zag' ein Wort mir, Traute, Gib eine Sprache mir, gib neue Laute Für meine Wehnuth und für mein Entzüden!
Wenn ich mich spiegeln kann in deinen Bliden,
Und seh' in ihrem senchten
Krystall zurück die eignen Wennen leuchten,
Uns all' den Reizen, die dich reich umblüben,
Die schöne Seele milt verkläret glüben —
Beim böchken Gott! dann möcht ich aus dem Leben,
Ben Luft getragen, wie ein Abser schweben!

#### Eftrella.

Die Flügel bir zu binden, Will ich bich bald mit fest'rem Band umwinden; Denn fieb, mein Frennd, befürchten mußt' ich immer, Daß bu zu weit mir flögst und fehrtest nimmer.

#### Ortiz.

D, ließe Bustes boch, uns zu vereinen, Rocht balb ben lang' ersehnten Tag erscheinen! Warum, ba er beschloß, uns zu vermählen, Will er uns länger noch mit Ausschub qualen?

#### Eftrella.

Was sollte ihn zu größere Eile treiben? Er kennt mein Herz und weiß, es wird dir bleiben. Dech nun leb' wohl! — Noch nicht! bleib' noch! — Nein, geb'! — 's ist sonderbar! je länger ich dich sehe, Je ichwerer, Sancho, kann ich von dir scheiden!

#### Ortis.

Sprid nicht fo fuß, willst bu, ich foll bid meiten.

Efrella.

Leb' wohl, mein Berg!

Orti3.

Mein Leben, füße Ruh'!

Eftrella.

Mein bolber Freund!

Ortis.

Dein füßer Stern bift bu!

Eftrelle

(allein, gest an tas Genfter unt blidt ihm nach). Er fiebt berauf. — Noch einmal blidt er ber! — Run ift er fort — nun feb' ich ihn nicht mehr! (Sie bleibt gerankenvoll am Fenfter fieben.)

## Vierter Auftritt.

Eftrella. Buftos (turch tie Thar linfs).

Buftos.

Mar Cando bier?

Eftrella.

Bor wenig Angenbliden Ging er von bier; er fam noch fern nicht jenn.

Buftos.

Es thut mir leid, baß ich ibn nicht getroffen. Ich muß ibn sprechen.

Eftrella.

Willst bu, fend' ich bin. Buffos (fcweigt nachtentent).

Efrella (nach einer Baufe)

Was bift bu jo verloren in Gebanten? Was ift bir? Lag mich's wiffen.

> Bustos. Nichts.

Efrella.

Unb boch?

Buftos.

Dieg Gine wollt' ich fragen, liebe Schwester: Sabst bu ben König? fprachft bu je mit ibm?

Efrella.

Du weift! beim Fest. — Sevilla's eble Fran'n Berfammelt fab er bort: ich war babei, Beil bu es schicklich hieltst. — Was fragst bu mich, Mein theurer Bruber, ba bu's felbst geboten?

Buftos.

Ganz recht, ganz recht! Doch fabst bu nicht, Cfirella, Db feine Blide mehr auf bir geruht Mis flichtig bich betrachtenb? Saost bu nichts? Sprich, was bu weißt.

> Eftrella. Was ift's? — Was fällt bir ein Buftos.

In folden Fällen sehen Frauen scharf.

Estrella.

Soll ich bekennen, So bäucht mich in ber That, es habe oft Des Königs Blick fich auf ben Ort gerichtet, Wo ich im Kreise faß mit andern Frau'n. Doch saßen viele bort, wo ich; wer weiß, Ob seine Blick eben mir gegolten?

Buftos.

Ich frage nicht, wie du sie aufgenommen; Du bist ja, mein' ich, Bustos Schwester und Nennst dich Tabera.

Eftrella.

Darum zweifle nicht! Richt mehr als sich geziemt, hat sich mein Auge Zu ihm erhoben. Ortiz war im Saal, Und wo Er weilt, wen konnt' ich bort noch sehen?

Der König sprach mit bir?

Eftrella.

Mit Andern mehr. —

Er nahte sich zweimal, als ich allein, Vom Tanz entfernt, in einem Erker stand. Nicht bacht' ich mehr baran; doch ich gestehe, Nun du mich fragst und es dir wichtig scheint: Sein Ausdruck war bewegt, bald sank sein Blick Verwirrt zu Boden; bald erhob er ihn Und sah mich sorschend an. — So kam mir's vor; Doch leicht wär's, daß ich irrte.

Bustos.

Und was sprach er?

Eftrella.

Bescheibne Worte, boch mit seinem Lobe, Wie Männer wohl es pflegen, wenn sie Frau'n Sich angenehm und artig zeigen wollen. Doch warum fragst bu bas?

Buftos.

D. meine Schwefter!

Mein Berg ist unruhvoll!

Efrella. Bas ift geschehen? Buflos.

Richte, nichte! Und boch zu viel faft, um es nichte Zu nemmen.

Efrella.

Du erichredft mich!

Bullos.

Cen getroft!

Bretleicht ist's nur ein Hirngespinnst, gebrütet In Angenklichen büstrer schwarzer Lanne, Wie sie mich oft befallen. Laß es sewn, Dent' nicht an dieß Gespräch und geb' zur Rub', Ich will es anch. — Leb' webt! — Noch Gines! — Sende An Ortiz morgen beinen Diener ab Und schreib' ihm, daß er temme; denn vermählen Will ich euch morgen.

Eftrella. Bruder!

Buffos.

Weiß ich bed),

Daß er der Stunde fich eingegen iebnt! Ich will sie sern nicht länger balien. — Rubig! Blick' nicht so ängstlich ber auf mich, 's ist nichts! Ich liebe bich und Ortiz wie mich selbst, Ibr send mir werth, was soll ich länger säumen? Rus' ibn zu bir, wir seiern die Bermählung.

Efrella.

Du machft, taß ich erichrecke, theurer Bruder! Warum jest folche Gile?

# Bustos.

Ift oft von trilben Abnungen ergriffen —
Ich babe heißes Blut, bas Gleichmaß nicht
In der Bewegung hätt, oft schlägt es siedrisch
Und stürmt, wie einen Nachen auf der Fluth,
Bon einem Borsat jählings mich zum andern.
Deßhalb sen rubig! 's ist nichts Wirkliches,
Du brauchst dich nicht zu fürchten; Träume sind's,
Das ist mein Unglück. Nun, 's wird besser werden:
Mein Bahusinn liegt im Blut.

#### Efrella.

Er theilt sich mit; Denn ohne baß ich weiß, was mich bewegt, Mich zittern macht, verwirren meine Sinne Sich wie im wachen Traume.

Buftos.

Lebe wohl!

Auf morgen die Vermählung. Send' an Ortig.

(Weht rechts ab.)

#### Eftrella (allein).

Was ist ihm? — Ist er frant? — Ich bin voll Angst! — Boll Angst? — Wovor? — Bei Gott, ich selbst bin frant. Ist er denn nicht wie sonst? Was schreckt mich denn? — Ortiz wird mein und Stella sollte zagen? Fort, thöricht Bangen! Hat des Glückes Blume, Wie Blüthen des Jasmin im Hanch der Nacht, Nicht die geschlossene Lätter aufgeschlagen, Geöffnet ihrer Kelche Farbenpracht,

Um fie als Krau; mir in bas Haar zu fcblingen ? -D fuftes "Morgen!" tomm' auf goldnen Schwingen! (Sie gebt burd riefelbe Ibur rechts, burd welche fic Buft os entrenn: bat .

# Sünfter Anftritt.

Racht. Baufe.

Die Etlavin mit einem Licht in ber Sant, aus ter Thur vechte

Jett ift es Zeit! Don Busios ist zur Rub', Jett tann's geschehn. — Mir pocht bas Berg vor Angst! — Wenn's nicht gelingt — web' bann! — Geschwind! ich sebe. Ob jemand nacht!

> (Sie borcht an ter Thur rechts.) Kein Mensch! 's ift Alles fill.

So fev es benn gewaat!

teie gebt mit tem Lichte auf ten Balfen unt femmt tann nach einer Baufe gurud.)

Er hat's gefehn!

Gott sen mir gnöbig! — Wär' es nicht ber König, Um keinen Berg Dublonen thät' ich's mehr. — Mir ichnirt's ben Athem zu bis an bie Kehle! Still! — borch! Geräusch! — Weh' mir! 's ist nicht ber Könia! Man naht von jener Seit'! — Ich bin bes Tobes!

# Sechster Auftritt.

Die Oflavin. Buftos (mit brennenbem Lichte unt blogen Degen aus ter Thur rechts).

Buftos.

Was machst bu bier im Caal? Sprich, Unglicksel'ge! Wem galt bas Zeichen? Rebe, eh' bu stirbst!

Sklavin.

Ihr irrt Euch, Berr! ich war allein.

Buftos.

Das Licht

Trugst bu auf ben Balfon! Ich hab's gesehen! Sprich, benn bu ftirbst! Schlepp' feine Lüge mit! Befenne!

Sklavin (auf ten Knien).

Sabt Erbarmen!

Buftos

(ruft aus ber Thur links). Schließt bie Pforten!

Sklavin.

Er töbtet mich! ich fliebe!

(Gie entfitebt burch bie Geitenthur rechts.)

### Siebenter Auftritt.

(Intem Buftog von ber Thur tommt, tritt ber Konig, eine Maste met bem Geficht, burch bie Glastfur bes Balfons

Buflos.

Hierher, Bermeg'ner!

Daß biefes Schwert ben Rudweg bir erspare! Du fommit nicht mehr von binnen!

König (für fich).

Buftos ift's!

Was ift zu thun? - Fürmabr, bier gilt's ben Degen!

Bullos

(erfennt ben Ronig, fur fich).

Bilf Gott! es ift ber König!

(Er blast bas Licht aus.)

(Der Ronig giebt fich burch bie Glastbur gurud Buftos allein Rad einer Baufe.)

Bas ist geschebn? — Ist Athem noch in mir?

3br Wante, ftilirget ein, mich zu begraben!

Ein lebend Bith ber Echante feb' ich bier!

Was nütt's, ben Degen in ber Sant gu baben?

Ch' miff' er bringen in mein eigen Leben,

Eb' ich vermöcht', ibn gegen ben gu beben,

Den ich gegehn! - D Schmad! - Wo ift bie Schlange!

Daß ich sie würge! — Dort in jenem Gange!

(Er fturgt burch tie Seitentfur rechte. Man bert gleich barauf einen Schrei.)

# 3meiter Aufzug.

Bemach im foniglichen Palaft.

# Erfter Auftritt.

Der Ronig. Don Mrias.

Arias.

Du fennst ihn nicht! ich aber tenn' ihn, herr! Ein stolzes, finstres, gallerfülltes Herz, In jedem Fall zum Aeußersten bereitet, Zwiesach gefährlich, wenn es schweigt.

König.

Was niitt

Die späte Warmung, nun die That geschehn? Nichts bleibt mehr übrig als der eigne Vorwurf! War dieß mein Plat? So durft' er vor mir stehn? O Schmach! o Schmach!

Arias.

Ein schlimmer Zusall war's; 3ch wiinichte selbst, ibn ungeschebn zu machen.

Dech weil's ein bojes Schichfal so gefügt, Daß zwischen seinem Tobe nur die Wahl, Und bojen Lemmund, ber dich treffen nuff, So rette beine Bird' und laß ibn fallen!

König.

Thöricht Geldwäß! Könnt' id nur vor mir leibst Berbergen, was gescheb'n; — ich sorge nicht, Daß Andre es ersabren. Bustos schweigt: Wie könnt' er wagen, so gesährliches Geheinniß Preis zu geben?

> Arias. Wenn er's wagt? König.

Dann, ja - bann freisich muß - er wird es nicht, Geb unbeforgt.

Arias.

Und wenn er boch? — Warum Die Möglichkeit ibm laffen, bag er's fann?

# Bweiter Auftritt.

Borige. Gin Page tritt ein, hernach Debro Gugmann.

Page.

Don Pebro Gugmann ift im Borgemach.

König.

Er fomme. -

Der Bage geht ab.) Rein! - Die Sade, ichlimm an fich, Soll nicht noch schlimmer werben! Kann es sehn, So will ich fie vergeffen.

Don Gugmann tritt ein.

König.

Bedro Guzmann!

Was Neues zu Sevilla?

Gu;mann. Einen Frevel,

Der biese Nacht geschehn, komm' ich zu melben: — Bei Tages Anbruch sand ein tobtes Weib, Gemorbet mit drei Stichen in die Brust, Man vor dem Thore des Kasasses liegen. Hir eine Stsabin ward das Weib erkannt Des Bussos von Tabera.

> König (für sich). Ha! Entsetzlich!

Guzmann.

Noch ist der Fall nicht vom Gericht erhoben, Doch hoff' ich, soll es unbefannt nicht bleiben, Ber sich der kühnen That verwogen.

König.

Sprecht,

Sat man Bermuthung? — find Wahrzeichen ba, Die ben Zusammenhang begreifen laffen?

Gnzmann.

Bis jett noch feine.

König.

Bohl! Gebt mir Bericht,

Benn 3hr ber Gache auf ben Grund gefommen! (Guamann geht ab.)

#### Arias.

Wer bat inn Reckt? Wer bat ben Mann gefannt? Der Stavin Leichnam legt er vor bas Thor Mit teder Unverschämtheit!

König.

Welch ein Sohn!

Darf er fo weit es treiben, ungeftraft?

Arias.

Richt , Edwanten tennt ein Rafenter wie er!

Rönig.

Er foll sie kennen, ber Berwegene!
D, war' ich König nicht! — Beglückes Borrecht, Beleibigung mit eignem Arm zu rächen!
Dem Schwach man angethan, und die empfangene Hinweg zu waschen in des Gegners Blut,
Mann gegen Mann! Beglückes Borrecht
Der Ritterschaft! — D, daß ich, ebenbürtig,
Mit Bustos messen könnte meinen Stabl,
Bald sellte mir und ihm genug geschehn,
Und die gereinte Ehre aus dem Kampse,
Wie ein versängter Phönix aus den Flammen,
In neuem Glanze sencktend sich erheben!

#### Arias.

Richt du baft ibn gestürzt, er ffürzt sich ielbst. Wenn du gesehlt als König, sollt' er nicht I en fleinen Febl dem Ang' der Welt verbergen Bard er gefrankt durch dich, bist du sein herr Und bast vielleicht die Kränfung schon berent. Er aber zeigt ein ungebändigt Herz,

Indem er filhn fich seiner Blutthat rühmt, Bas wird er weiter thun, wenn nicht bein Arm Den blut'gen Stahl bem Wiltbenben entwindet? Die Schwester morbet er so wie bie Stlavin.

König.

Da sprichst bu wahr.

Arias.

Beil er bich schwach gesehn,

Gibt bas ein Recht ihm zu Berbrechen?

König.

D

Arias.

Du sabst ihn vor dir mit entblöftem Schwert Und haft verziehn, und bist sein herr und König; Ihn aber treibt der ungemessen Stolz, Selbst seinem Herrn in's Antlitz Trop zu bieten! Wie nennst du bieß Bergehn? Ich, hober Herr, Ich nenn' es Hochverrath.

König.

Bei Gott, jo ift's!

Nicht töbten wollt' ich ihn, ich wollt' es nicht; Num aber muß ich! Jener Stavin Mord Wird ben geheimen Antrieb bieser That Ans Licht ziehn und Don Bustos tühner Frevel Wird offentundig vor der West! Beim himmes! Nicht soll Sevilla wissen, daß ein Mann Gelebt, der das gewagt. — Er sterbe, Arias! — Nicht ich, nicht ich; er gab sich selbst den Tod.

Arias.

Co ift's, mein hoher Berr!

Rouig.

Er Unrecht that und Sbre fein Berbrechen, So fall' er rübmtich. Einen Mann ertief' ich, Dem fich fein zweiter mag so leicht vergleichen, Der soll ibn frasen. Ruf' mir Ortiz ber! Ich hab' ihn sechten seben mir — Ze boben Sinn trägt Keiner. — Ruf' ibn ber! — Sie von Sevilla neunet ibn bas Belt; Er sep ber Mann, bem ich mein Schwert vertraue.

(Mrias geht ab.)

König (allein).

Uniet'ger Buftos! Kennft bu nicht bie Sage Bom eblen Hermelin, bas feinen Flecken Auf feines Telles weißem Grunde bulbet? Sabst bu's auf biefem Purpurmantel nicht, Und thatest bennoch, was Dein Berg gewagt? Zwar war es Nacht, boch hast bu es gejebn, Und baß bu's fabst — es kestet bich bas Leben!

# Dritter Auftritt.

Der Ronig. Der Page. Gernach Buftos.

Dage.

Buftos Tabera bittet um Bebor.

König.

Saf ibn berein.

(Der Bage geht ab.)

Ja, Arias hat Recht!

Der unbengfame Stols, er ift zu fürchten!

Buftos Tabera nenn' ich mich, mein König.

König.

3d fenn' Euch wohl. Erhebt Ench! Bas verlangt 3hr? Buffos.

Bu beinen Füßen werf' ich nich, o Herr, Und fleh', ein Klagender, bich an um Recht.

Es foll Euch werben.

König. Buftos.

Dant, ba bu's versprichst! -

Ich habe eine Schwester, hoher Herr, Der Apfel meines Auges, theurer mir Uls meines Herzens Blut! — Man preis't sie schön, Und sie ist ehrbar, Gerr!

> König. Sie heißt Tabera. Bustos.

Ja, Herr, so beift sie! — Still in meinem Haus Ist diese Blum' erblichet, und sürwahr, Selbst vor dem Ang' der Sonne schüht' ich sie. Kein Makel ist an ihr; sie kennt das Blut, Ans dem sie stammt, und weiß es wohl zu ehren. Selbst der geschäft'ge Neid, der nichts verschont, Bersummt und wagt nicht ihren Auf zu schmäh'n. Sie zeigt sich im Gewühl der Menge nicht, Und selten sieht man sie bei einem Feste. Wenn sie zur Kirche geht, ist sie begleitet Von ihren Frau'n, ihr Antlitz ist gehüllt

In bidte Schleier und, Begegnung meibent, Blidt schen sie auf ben Weg nur, ben sie gebt. So meint' ich sie geschützt vor sedem Ungfinns, Durch strenge Hut und ihren eignen Werth.

Rönig.

Gewiß, jie ift's, Don Buftos, zweifelt nicht. Buftos.

Wer idulte Edienbeit vor vermeff'nem Wunich ? Ronig.

Der Econbeit Bergug ift, baß man fie winicht. Buftos.

Rine mo man fie getrennt glaubt von ber Zucht, Wird fie versucht mit Werbung, die fie schmäbt.

3br geht zu weit in Eurer Furcht. Glaubt mir, Wer fich ber Schönbeit nabt, will fie verehren.

# Buftos.

Wer fie verehrt, wird ihr ben Gtang nicht rauben. Das Glas zu trüben, Berr, genügt ein Sauch.

### Rönig.

3br fürchtet eine Grunt! Glantt mir, Ton Bufies, Der frühern Meinung fönnt 3br fühn vertrau'n, Gurella ift geichützt burch ihren Werth.

#### Buftos.

In ireft, o Here! — D, war' es, wie du jagft! Doch Feinde gibt es, die jo mächtig find, Daß, nächst dem Himmel, du nur schützen kannst. Urtheite selbst, mein König! — Dunkel war's, Da seb ich eine Magd mit hellem Lichte Zu später Abendzeit auf dem Baltone: Das nimmt mich Wunder, und wie ich's bedenke, Hör' ich ein Zeichen aus bem Garten schallen. Ich stilirze in ben Saal; erstarrt vor Schrecken, In Todesbtässe, zitternd steht die Sklavin, In ihren Zügen malt sich ihre Schult.
Schon droht mein Arm ihr Tod — da eben dringt Ein Mann, vermunmt das Antlitz, durch die Thüre: Das Schwert in meiner Hand sall' ich ihn an: Sein Leben schwebt auf meines Degens Spitze — Da sällt die Mask' ihm vom Gesicht herab; Doch, daß ich sürder ihn nicht sehen könne — Berlössch — ein Hauch — das Licht in meiner Hand, Und durch die Thüre, wo er eingedrungen, Verschwindet er! — Ich aber blieb im Dunkel Mit meinen Schwert und meiner Schmach allein.

König.

Sabt Ihr ben Mann erkannt, ber Euch genaht?

Richt kennen will ich ihn! — Die Stlavin starb, Durchbohrt von mir, und litt bes Frevels Strafe! Die rasche That, o Herr, vergebt bem Thäter! Bergebt mir auch, wenn eine Thrän' Ihr seht In meinem Auge, ber ein Mann ich bin; Die erste ist's in meinem ganzen Leben! — Doch eine Schnach bringt leicht die andre mit. Auf Erben lebt, der Unglimpf mir gethan Und mir die Ehre fränkte unverdient, So tieser Gram, verschlossen in der Brust, Tritt nun, ein salzig Naß, in diese Augen, Denn keinen andern Ausgang sindet er!

3br fend beleibigt, Bufice, ich befenn' es;

Dech seud gewiß — ich leist Euch bes Gemähr Mit meinem königlichen Wert — es soll Euch, wie's die Kräntung will, genug geschehn. Darauf vertraut und geht getrest von bier.

Buftos.

Mein Leben, gebufach, fen bir bingegeben!

Rönig.

Doch fiannet nicht, wenn bas, was fühn begann, Sich fühn auch entet. Nicht umsenft, Den Busies. Sellt 3hr bas Schwert gezogen haben, und, Gelüstet Euch nach Names — sellt 3hr ibn finden. Nicht ohne Strase laß ich bas Bergebn! Gebt nun mit Gott! — 3hr sevb von mir entlassen.

Buflos.

Des Rechtes Urquell bift bu felbft, o Gerr! Was bu beichließeft, findet mich gefaßt, Und wie ich mich verging, fo ftrafe mich. Geicheben aber foll, o Gerr, was muß.

(Weht ab.)

# König (allein).

Berweg'ner jab ich nimmer einen Mann! — Der thut nichts balb. Wohlan, so mag er's baben! Er lerne tennen, welch ein Abstanb sey Bon mir zu ibm, und buffe seinen Trotg! Dech ziemt es, seine Sbr' ibm berzustellen.

(Er tritt an einen Alfch und schreibt.)

# Vierter Auftritt.

Der Ronig. Don Mrias.

Arias.

Don Sancho Ortiz harret beines Willens. König.

Laß ihn herein. Es soll sich niemand nah'n.

(Arias geht ab.)

König (allein).

Hier bieses Blatt enthält Urtheil und Namen, Und dieses meinen königlichen Freibrief; So ist der Mann geschützt, den ich erwähle. Die Ursach' aber bleibt ihm tief verborgen. — Gerechte Ahndung glaub' er zu vollziehn, Indes Don Bustos, kundig meines Sinus, Herftellung seiner Ehre soll erkennen, Und Lehn und Straf' einpsang' er so zugleich.

# Fünfter Auftritt.

Der Ronig. Don Brtis.

Ortig (fniet).

Gewärtig beines Willens siel, mich hier. Ich ward zu bir entboten. —

König.

Ja. - Steht auf! -

Ihr fend ein tapfrer Mann! Getreu und feft, Berfchwiegen, wo es noth - fo fenn' ich Cuch,

Und ansgeschieden bab' ich aus ber Menge Go glänzendes Berdienft. — Ich will Euch ehren Und mein Bertran'n Euch schenken, Ihr verdient's. Ortiz.

Un Trene weich' ich feinem! (Blanb', o Berr, Daß in Caffilien niemand febt, ber lieber Dir Blut und Leben weibt.

> König. Ich will's erproben.

Bernebnt, warum Wir End hierber entboten, Und merkt auf Unfern Willen. — Im Bertrau'n — Es lebt ein: Ebelmann in biefer Stadt, Def Haupt versallen ist um ein Berzehn, Das ich nicht nennen will; brum ist mir's wichtig, Daß im geheim er sterb'.

> Ortiz. Um Hochverrath? — König.

Ja! — Eurem Schwert vertran' ich bie Bollfrechung Des Urtheils, das verichwiegen bleibt; 's ist wichtig, Daß niemand ieines Todes (Grund erfabre.

Ortiz.

Sprid,

Warnn ein fold' Gebeinnuft, bober Gere? Laß beine Aubienza sich versammeln, Und ift er schuldig, spreche sie sein Urtheil. Um offnem Martte falle dann sein Handt, Ein warnend Beisviel! Wenn gebeim er first. Bezweiselt man den Grund, und Mancher berkt. Daß man vielleicht ibn ohne Schuld gesobert. Bas er verbrocken, laß die Welt es wisen: Doch ift bes Armen Schicffal, bag er bid Bielleicht gefrantt burch ein gering Bergebn, Dann laf ihm Gnabe werben, bober Gerr! König.

Wenn ich bes Todes schuldig ihn erkenne, Dann ift er's, zweiselt nicht. Doch urtheilt selbst: Bas baltet Ihr ben werth, Don Sancho Ortiz, Der Uns in's Antlitz Trotz zu bieten wagt, Der seinen Degen zog —

Ortig.

Hag sein verruchtes Haupt vom Rumpf ihm han'n, Bevor er betet!

König.

Idun, er hat's gethan.

Orti3.

Und wenn er's bachte nur, fo lag ibn fterben! Ronig.

Er soll's, Don Ortiz! Und wenn bennoch ich Bei soldenn todeswiirdigen Vergehn Ihn öffentlich nicht strase, könnt Ihr benken, Mir milffe wichtig das Geheinunis seyn. Unch will ich Euch nicht bergen, Sancho Ortiz, Wie groß der Frevel sen des Schuldigen: War Ehre doch der Antrieb seiner That. Darum erleid' er Tod, doch keine Schande. Durch eines Nitters Hand, in gutem Zweikamps: Nicht durch das Nichtbeil will ich ihn bestrasen.

Orti3.

Ganz fass' ich bich, mein König! — Weil um Ehre Er ward Berbrecher, geb' ibm Ehre Tob. Rönig.

Eo ifi's.

Ortij.

Daul, baß bu mich gewählt! Und mar's mein Bater, herr, ich wollt' ibn ftrafen! König.

(Webt Euern Sanbichlag mir.

(Reicht ihm bie Sant )

Orti;

(tes Königs hand fuffent). Dein Wort — ein Gib!

Rönig.

Gilt benn jur That, vollbringt fie und verstummt! Ein ewig Schweigen berge fie ber Welt.

Ortiz.

Bertrane mir! Es wird die Zeit bewähren, Ib Sanche Oriz dieses Zutran'ns werth. Bezeichne mir den Mann, daß ich ihn sinde! In neunst ihn strasbar, und so ist er's auch: Da er's nun ist, o Herr, richt' ich ihn bin. Wenn er bis mergen lebt, beiß' mich Berräther! Ich inch' ihn auf! We ich ihn immer sinde, Uns ofiner Straß', am Markt, vor ganz Sevilla Rus' ich ihn auf: er joll für sein Vergebn Einstehn mit seinem Leben!

> König. Rebmt biek Blatt

Mit meiner Handichrift. — Lef't; ein Freibrief ift's, Der Euch beidungt vor ber Alfalben Urm.

Orti3.

Mir biefe Sanbidrift, Berr? Warum? - Woffir?

Das wolle Gott nicht, baß Dein Königswort Mir minber als die Hanbschrift gelten sollte! Hegst du so niedre Meinung benn von mir, Daß ich mich sichern wilrde gegen dich? — Richt also, Herr! — Bernichte dieß Papier. Wo bit besiehlst, braucht's keiner andern Bollmacht, Und mich zu schilben g'nigt dein fürstlich Wort.

# Ortis.

So bien' ich bir mit besserem Bertrau'n! Ich thue, was ich soll; du, hoher Herr, Wirst mich vertreten, wo mir Hilse noth.

### König.

Ihr handelt wie ein würdiger Basall! Send meiner königlichen Huld versichert. Dieß andre Blatt hier nennet Euch den Namen Des Schuldigen.

> (Er gibt ihm ein zweites verstegeltes Watt.) Erschreckt nicht, wenn Ihr's öffnet, villa stebt der Mann in Ansehn.

Denn in Sevilla steht ber Mann in Ansehn. Lebt wohl! und was Ihr wift, verschweigt es ftreng.

(Gebt ab.)

# Orti3.

Sen unbeforgt! Im Handeln wie im Schweigen Thut Ortiz von Roellas feine Pflicht.

(Geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Blag vor bem foniglichen Schloffe.

Don Ortig aus bem Balafte tretent. Clarindo femmt ibm entgegen.

Clarindo.

Mit froher Kunde Such' ich dich, Herr, schon seit ber Morgensunde, Nimm biesen Brief von beiner Dame Hand.

Ortis.

Eftrella?

Clarindo.

Ja. Bon ihr bin ich gefandt. (Uebergibt ben Brief.)

Ortig (liest).

"Der erste Strahl ber Sonne Erwecke dich zu lang' ersehnter Wonne, Mein theurer Sancho! — Eile In meinen Arm und theile Estrella's Glift! — Bustos will uns verbinden: Er sucht dich auf, dir den Entschluß zu tünden. — Noch heut dein Weib! — O sliege, Daß, eh' du kommst, ich nicht dem Glift erliege!

Eftrella."

Da nimm ben Hacinth! — Ach, geben Möcht' ich bie Seele hin, mein Herz, mein Leben! Ich bin so reich, so reich burch biese Zeilen, Daß, um mein Glück zu theilen, Ich jubelnd möcht' in alle Lüste schreien: Kommt her, euch mit zu freuen, 3br, Die ibr Frend' entbehret! Rommt, nehmt, was mir geboret! 3br idobtt nicht leer ben Bronnen Bon Driis Glud! Bas ibr auch nehmt, ich fane. Wenn ich bie Erb' auch laffe. Daffir ben himmel an mit feinen Wonnen: Wert! Laft mein Saus fich ichmiiden! Zelbft von ben Banben leuchte mein Entzücken? Dit reichen Stoffen gieret alle Sallen. Lagt Teppiche von allen Stufen mallen: Befrangt bie Bforten prangen. Die iconfte Frau ber Erbe zu empfangen! Inden ich bin an ibren Rufen eile. Beforge - nein - verweile! -Mich ruft bes Königs Dienft. Gelbft nicht bie Liebe Entschulbigt, bas ich gaubernt bas verschiebe. Was er mir aufgetragen. Balt folg' ich bir! Beb', bas ibr anzusagen. (Clarindo geht ab.)

Ortig (allein).

Nun, schicksalvolle Schrift, laß bich befragen! Wer ist ber Schuldbeladne, beffen Name, Find' ich ihn bier auf biesem Blatt, zum Tobe Den Mann urplöhlich ruset, ber ihn trägt? — Das Siegel öffn' ich — und sein Leib gehört Der Erbe und die Seele Gott!

(Deffnet und lieft.) "Cancho Ortig! Der Mann, ben bu bestrafen follft.

Ift - Buftos Tabera." -

Weh' mir!

Mein, nein! Der Name fteht nicht bier! Buftos -

Buftes Tabera?! - Gott! allmächt'ger Gett! Rein, Bufice nicht! Buffee Tabera nicht! Das ift ein Berthum! nein! - Laft febn . "Bunce Tabera!" . Ze ift's, fo ftebt es bier! - Er ein Berratber? Ce Frevele idultig gegen feinen Berrn? Rein, nimmermebr! Buftes? - Was greift' ich benn? Etebt nicht fein Rame bier? - faat's nicht ber Ronia? Diurchtbares Geichich! - er ift bes Jobes! D. Etella! Etella! unglüchief'ae Etella! Batt' ich bich nie gefebnt, bir mare beffer! Defibalb baft bu an meiner Bruft gerubt. Dein boldes Auge füß mir maemantt. Geliebter mich genannt, bein Gind, bein Leben? -28ch' über bich und über Bufies Meh'! Und bundertfaches Webe über mich! Den Unglüchieligften! - Go muß er fierben! Eterben burd meine Sant? Der Freunt, ber Bruter! Durch biefe Sant? - Er Sedverrathes idulbig? Buffes bas Edwert gegudet auf ben Ronia? -Allmächt'ger Gott! - Dann freilich muß er fterben! I, batt' ein Blit bid, Rafenter, getroffen, Cb' bu gefrevelt gegen beinen Berrn! Du fonnteft leben noch, bir mar' gu belfen: Mun bift bu tobt, nun rettet bich fein Gett! Der Renig will's - und Ortig gab fein Wort.

# Siebenter Auftritt.

Ortig. Buftos.

Buftos.

Sa! endlich find' ich bich!

Ortiz (für fich).

Buftos.

Ich fomme,

Ein lang erfehntes Glüd bir zu verkünden! Mein Freund! mein Bruber!

Ortiz.

Fort, zurück!

Nenn' mich nicht Bruder! laß die Hand mir 108!

Buftos.

Was ist dir, Sancho? Rebe! was geschah? Kennst du mich nicht?

Ortiz.

D, baß ich bich nicht fennte!

Daß bich bie Erbe barge meinem Blid!

Buffos.

In Rathseln sprichst du, ich versteh' bich nicht! Noch Einmal: mas geschab?

Ortiz.

Du fragft, Berräther?

Bultos

(nach bem Schwerte greifenb).

Berrather? Sa! - Doch nein! -

Ortig (für fich).

D, gib mir Gtarte,

Barmberg'ger Simmel!

Buftos.

Sancho, bu bift trant.

Komm' in mein Dans, Eftrella foll bid pflegen, Bis bu genefeft.

Ortiz.

Nie betret' ich's mehr!

Bullos.

Beim höchften Gott, mir schwindet die Gebult! Bift bu bei Sinnen, so erkläre bich; Bo nicht —

Ortiz.

Ich bin bei Simmen. Wär' ich's nicht, Das Blut aus meinen Abern gäb' ich brum! — Duftos! Buftos! Buftos! — Zieh' bein Schwert Und schim' bein Leben, wenn bu tannft!

Bultos.

Mein Bruber!

Ortis.

Richts mehr bavon! - Dein Wort geb' ich gurud!

Ortiz!

Ortis.

Richts von Vermählung niehr! Fortan Bin ich bein Feind und raube bir bas Leben! Nicht Bruber bir, Unsel'ger, kann ich sevn, Der ich zu beinem Tobseind mich geschweren! Desibalb such' ich bein Blut! — Doch daß ich's nuß, Und daß es so gekommen — barum wein' ich!

# Buftos.

Treibst bu bein Spiel? Bei Gott, nun wird's zu arg! Sprich was bu weißt, und ich will Antwort geben: Denn, Ortiz, meinem Gerzen bist bu werth.

### Ortiz.

Was ich dir sagen mußte, weißt du nun; Nichts weiter red' ich, Unglückseliger!

### Buftos.

Ist, was ich höre, wahr? Bin ich noch Lustos? — Run, wenn ich's bin, wenn ich nicht toll und nicht Der Wabusium mein gesundes Hirn zerrüttet, So saß mich diesen Buben niederstoßen, Gerechte Borsicht! den Erbärmlichen, Der mich beschimpft und die Bermählung stiebt, Borwand ersindend, meine Chre fräust! — Schnell zieh' dein Schwert; denn bei dem böchsten Gett, Den Tegen schlag' ich um die Schulter dir!

### Ortis (gieht).

So mabre dich! Es sucht mein Stahl bein Berg! (Sie fechten. Buftos fallt.)

Buftos.

3ch bin bes Tobes!

# Orti;

(wirft sein Schwert weg). Weh! Dect mich, ihr Mauern!

D, Bustos! Bruber! Freund! — Mein eignes Leben Sab' ich im Wahnsinn grausam hingewürgt!

#### Buftos.

Flieb', wenn Du fannft, - Die Bunde traf in's Leben!

Ortis.

Darte Pfticht! - Anj, ftoft' in bieje Bruft Dein Schwert! hier, bier! - Ich preise beine Mitte. Benn Du mich tötteft! - König Sancho! - 2Seb'! Buftos.

Wie? König, sagtest bu? — Ich weiß genug! Gib beine Gant nir. — Ha — bem König bant' ich! Er bat mich boch geehrt, wie noch tein Spanier Geehrt ward! Und die Hant, die ihn vertreten — Hier — stier — statt ber seinen — kisse ich serbend sie! Trits! — seh' wohl! — Estrella ist bein eigen. Sag' ibr, ich sant, in Ehre reich gehüllt — Sie sell nicht trauern! — Bruder — sehe wohl! Gett seh mir gnäbig!

(Gr flirbt.)

Ortig.

D! - Er ift babin!

Er ftirbt! — Websan! So lag ibn meine Seele Geseiten, und im Tobe wie im Leben Geb' Ortiz mit Tabera Hand in hand!

(Er will fich in feln Schwert ffürzen.)

# Achter Auftritt.

Borige. Don Gu;mann. Don Ribera. Wefolge.

Ribera.

Was thut 3hr? Saltet ein!

Ortiz. Laft mich! Hinweg!

#### Ribera.

Herr, fend Ihr rasend?

Gugmann (folgt).

Gott! - Was ift geschehn?

Buftos Tabera schwimmt in seinem Blut!

Ortis.

Ihr schaubert? — staunt? — Gebt mir ben Tob! — ben Tob! Kein Mord ist noch geschehn bis diese Stunde! Ich bin der Mörder, ich! — ber Brudermörder, Kain von Sevilla! — Abel liegt im Blut — Bon dieser Hand erschlagen!

Guamann.

Faßt Euch, Ortig! Ortiz.

Wohl steht ihr stumm und bleich, und ängstlich Gran'n Macht euch die Bärte zittern! — Welche That! — Nichts Schauberhaftes habt ihr noch gesehn! — Wenn Feind den Feind erschlägt, was ist es mehr? Ich hab' gewüthet in mein eigen Fleisch! Den Bruder, Bater hab' ich mir getötet!

Guimann.

Erzählt ber Sache Hergang, gebt uns Aufschluß! Was hat Euch zu ber blut'gen That bewogen?

Ortiz.

Fragt mich nicht, Pedro, Ihr erfahrt es nie! Eh' treffe Schande mich, eh' meine Zunge Es ausspricht!

Ribera.

Tiel Euch Bustos an? Ortiz.

Rein, nein!

Ribera.

So war es Nothwehr nicht?

Ortij.

D. es war Morb!

Gugmann.

Dier liegt fein Degen. — Richt Berrath bat ibn, Richt Meuchelmord gefällt.

Ortis (auffahrenb).

Don Bebro! - D!

Gugmann.

Warum bieß Edweigen? Rebet, sprecht ein Wort! --Ihr sewb ein Sbelmann von Werth und Sbre, Richt Argwohn zeiht Euch einer niebern That; Darum erklärt Euch.

Ortiz.

Mimmermehr!

Gugmann.

Den Grunt

Sagt une.

Ortiz.

Ich weiß ihn — boch ich schweige.

Ribera.

Bar's Rade, bie Euch trieb?

Ortiz.

Mein, Berr; ich liebt' ihn.

Ribera.

Er bat End nicht beleibigt, nicht gefränft?

Ortis.

Mit nichts; er bat nur Gutes mir erwiefen.

Guzmann.

Minn, jo verhaft' ich Ench als Morter bann.

Ortig.

Da thut 3br recht. 3br fend ein Ehrenmann!

Guzmann.

3hr, ber ein Spiegel reiner Chren mar't, Bierbe von Spaniens Rittern!

Ortiz.

Wie's geschah,

So richt' es Gott! Dennoch mein' ich durch Werte Richt aufzuhalten ben erhobnen Urm Des Rechts. Thut, Herr, was Eures Umts. — Dieß Schwert, So lang' ich's trug, zu eigen einem Mann Bon Shre, nehmt es hin! Aus guter Hand Kommt's nun in eine bestre, und bieß Zeichen, (Er nimmt eine Gnadenkette von Salse.)

Das mir die Brust geschmückt burch meines herrn Und Königs unverdiente Huld und Gnade, Nicht bem Berbrecher ziemt es mehr! Ich gebe Es knieend hier zuruch. — Frei ist der Hals Dem Stable.

Ribera.

Drti3!

Ortig.

Und nun mahn' ich Euch, Sännt länger nicht, des Amtes Pflicht zu üben. Gestanden ist die Schuld, nichts braucht es mehr. Bollzieht des Rechtes Ausspruch, der begehret Umveigerlich: daß, eh' die Sonne sinkt, Das Haupt des Schuld'gen falle.

Guzmann.

D, entfetzlich!

Ortij.

Doch wollt Ibr, alter Freundschaft eingebent, Mir Cines noch gewähren, seu es bieß: Daß beimtich Ibr vollziehen last und schnell, Was ihr nicht hindern könnt.

> Ribera. Unglücklicher!

Ortiz.

Richt ganbert mehr! — Wie Anbre um ihr Leben, Gleb' id Gud, herr, mir ichnell ben Tob zu geben.

# Dritter Unfjug.

Eftrella's Wohnung.

# Erfter Auftritt.

Gfrella. Theodora am Fenfter.

Efirella.

Kommt er noch nicht?

Theodora.

Noch nicht.

Eftrella.

Wie fann er fäumen?

Ach, aus den fernsten Räumen Sollt' auf der Liebe Schwingen Er ja im Fluge eilen! — Auch kommt Clarindo nicht! Wo mag er weilen?

Theodora.

Ihr fend zu fehr bewegt, Fraulein!

#### Efrella.

Es bringen

So wechselnbe Gestalten Ber meinen Blid, baß ich sie fest zu balten Umsonst versuche. — Schrecken Umlagerten bie Racht, und Wennen wecken Mich auf zum schönsten Tage! — D Theobora, sage: Gibt's einen Mann in biesen Königreichen, Mit Ortiz zu vergleichen?

#### Theodora.

Mein Fraulein, ihr fent Beibe Sevilla's Zierben und ein Ziel tem Neite.

### Eftrella.

Schon hat Clarindo ihm mein Blatt gegeben! — D, welch ein süßes Beben Wird seine Brust durchwehen, Wird Wunsch und Heffen er besviedigt sehen! — D, daß, ihn zu entzüden, Ich mich mit allen Reizen könnte schmiden! Daß meines Himmels Sonnen Mur Sterne wären gegen seine Wennen! Uch! Alles möcht' ich haben, Was je ein Glicklicher besaß an Gaben, Der Welt vereinten Segen, An des Geliebten Busen ihn zu legen!

### Theodora.

Was wird ber König sagen? Wird er es ruhig, ungeahndet tragen, Daß ihm ein Gliid entschwebe, Den Schatz, ben er gefnicht, ein Unbrer bebe? Bleibt er nicht ber Beranbte?

Eftrella.

D, er ist ebel! — Weil er frei mich glaubte, Gab er ben Wünschen Raum, die ihn bethöret: Doch sicher, wenn er höret, Ich sey vermählt, wird er mich mehr noch ehren, Er wird der Neigung wehren, Die schneller sich dann endet, Als er sie flüchtig mir hat zugewendet.

Theodora.

Clarindo tommt!

Eftrella.

Willfommen, wie Aurore, Wenn sie ben Tag bringt durch des himmels Thore!

# Bweiter Auftritt.

Borige. Clarindo.

Eftrella.

Bo ift bein Berr?

Clarindo.

Gerufen

Hat ihn die Pflicht hin zu des Thrones Stufen. Mich sandt' er, Euch zu grußen; Bald seht 3hr selbst ihn bier zu Euren Füßen. Eftrella.

Er hat mein Blatt empfangen? Was sprach er? — Rebe!

#### Clarinda.

Wollet nicht verlaugen.

Daß ich's End wieder fag'; 3br wift, es tlingen Die Reben andere ftete bei une Geringen. Doch will ich Ench bie Cache wohl ergablen, Wenn auch bie idonen Worte follten feblen. Der Berr befahl, es foll in feinem Saufe Alles bereitet fenn ju Reft und Edmanfe, Bon Teppiden und Rrangen Sell Saus und Pforte und ber Borbof glangen. Efrella.

Go foll er auch bie Braut geschmildt bier finten! -Laft mich ben Sals umwinden Mit Berlen; festlich prangen Soll feine Stella gleichfalls. - Gib bie Epangen Dlir . Theobora!

#### Clarindo.

Cebt, ben Ring verebrte Er mir jum Botenlobn. Gin Stein von Bertbe, Ein Spacinth ift's.

Efrella.

Mir ben Ring! 3ch gebe

Den Demant bir bafiir.

Clarindo. Co mabr ich lebe! Eftrella.

Die war ein Beib begliicht wie ich gut fcbauen, 3d bin bie feligite von allen Frauen!

#### Theodora.

Bas für ein garm? - 3ch feb', was es bebente. -(Geht an's Genfter.)

Biel unbekannte Leute Werb' ich im Hof gewahr.

Eftrella.

Mein Cancho ift's mit feiner Freunde Schaar.

# Dritter Auftritt.

Borige. Don Gugmann, mit Gerichtspersonen und Gefolge. 3m Sintergrunte tie Leiche bes Buftos auf einer Bahre.

#### Efrella.

Gerichtspersonen kommen in das Haus? Was ist geschehn? Gin Irrthum muß es sehn! Ihr send, o Herr, hier in Tabera's Wohnung.

# Gugmann.

Unglüdliche! Der Himmel geb' Ench Kraft, Den Schmerz zu tragen, ben er Guch gesandt; Dieß Eine benkt: er kommt von seiner Hand!

#### Efrella.

Mein Gott! mas ist geschehn? was werd' ich hören?

#### Guamann.

Mir bricht bas Herz, bas ich Euch's kinden soll, Daß ich der Bote nuß bes Unglücks senn! Send stark! Gott halt' Euch aufrecht. Don Tabera —

Eftrella.

Beiland ber Welt!

# Guzmaun.

Ihr fend zur Waise worden — Er ist nicht mehr, wir bringen seine Leiche.

Eftrella (fchreit auf).

Er ift babin, ift tobt! Den blut'gen Eingang In feinen eblen Bufen fant ber Merb, Und hieß bas Leben fliehn.

> Eftrella. Last mich ihn febn! Gusmann.

Dein Fraulein -

Estrella (sinkt auf bie Anie). Sehb barmherzig!

Theodora.

Belch ein Jammer!

Eftrella.

Laft mich ihn febn! — Dort ift er! Fort! — Hinweg! Guzmann.

Unfel'ge! — nicht mehr balt' ich Euch gurift. (Das Gefolge macht Plat, man fiebt bie Babre :

Eftrella.

D Bustos! Bustos! Bustos! — Er ist tobt! — Kein Athem! — Kalt und tobt! — D, meine Seele! Mein Bruder! Du mein Schutz! o edler Busios! Du milber, liebevoller, treuer Bustos! — Weld eine frevelhaste Hand bat bich erschlagen? Wer war ber Näuber, ber bein Leben stahl? Uch, diese Brust, sie war ein goldner Schrein, Der jeden Abel, Ehr' und Tugend barg! Wer bat ibn ausgesprengt? — D, Theodora! Sieh, er ist tobt! — Mein Leben ist geschwunden!

Gugmann.

Ja, weint! laßt Eure Thränen fließen, Donna Stella! Nie war ein Mann der Thränen würdiger! Was Ihr verloren, wird Euch nie ersetzt; Sevilla weint mit Euch an seiner Bahre!

Eftrella.

Bo ist Don Sancho Ortiz? Ruft ihn her!
Bie konnt' ich ihn vergessen? Ruft ihn, eilt!
Er war sein Freund, sein Bruder. — Geht um ihn!
Er wird ihn rächen an dem blut'gen Mörder!
Denn wie ein Bruder hat er ihn geliebt. —
O, armer Ortiz! — In der Freude Bohnung,
In's Haus des Glückes hofstest du zu treten,
Begrüßt von Inbel! — Schreckenvolle Täuschung!
Bie andre Töne klingen dir entgegen! —
O, rust ihn her! Könnt' so gewiß er Leben
In deine Glieder hauchen, armer Bustos,
Uss er den töbtet, der dein Blut vergossen!

Gugmann.

Ihn ruset nicht, baß er Euch Beistand leiste! Er ist der Schuld'ge, der den Mord beging. Schon handelt das Gericht in Eurer Sache; Ergriffen ward Don Ortiz auf der That.

Efrella.

Don Sancho Ortiz be Roellas?!

Guimann.

Sa!

Eftrella.

Ihr lügt! Unmöglich ift's!

Guzmaun.
Und bennoch wahr!

Kein Zweisel waltet, wer ber Thäter sen, Auch längnet es Den Sancho Ortiz nicht.

Eftrella.

Um Gottes ewige Barmberzigfeit! Ihr jept ein alter Mann — fagt feine Liige! O, martert nicht ein arm unglifdlich Weib! Gebt mir ben Tod, boch fagt, es fen nicht fo.

Gugmann.

Umsenst sucht 3hr in Euern Zweiseln Troft; Sucht ibn bei Gott, bei Menschen sucht ihn nicht, Fragt mich nichts mehr; nur Eure Qualen mehrt, Was ich Euch sagen kann.

Eftrella.

War's nicht genug,

Ihn zu verlieren, nicht genug bes Ungliick, Bar' er auch sanft auf weichem Pfühl gestorben? — Sätt' er ben Geist an meiner Bruft verbaucht, Bar' er, bas Haupt in meinem Schoof, entschlummert, War es genug Entsehen nicht und Qual? Muft' ihn ein Mörber töbten mit Gewalt? Und welch ein Mörber!

Guzmann.

Fräulein, laßt Ench rathen!

Entiernet Euch von bier. — Geht, Theodora, Rührt fie binweg.

Eftrella.

Rein, laft mich! - Rimmermebr!

Guymann.

Man führt Don Ortiz ber. Es ift nicht gut, Daß Ihr ihn feht.

### Eftrella.

Laßt mich! ich will ihn sehn! Er soll in's Aug' mir schau'n mit seinem Blick, Mit seinem Tigerblick! — Ich kann's nicht fassen. So hold und doch so grausam! Blutgierig Thier! Hast du dich sankt an meine Brust geschmiegt, Mit Liebeslächeln schmeichelnd mich gekost, Um meines Herzens Blut mir auszusaugen? Was hab' ich dir gethan, du falscher Spieler?

# Vierter Auftritt.

Borige. Don Nibera. Don Ortig. Gerichtebiener, fpater Don Bereg.

#### Eftrella.

11m Gott! — Er ist's!

(Sie finkt ohnmachtig in Theobora's Arme, bie fie auf einen Grubl nieberläßt.)

# Ortiz.

Farfan! — D, bas ist bitterer als Tob! Das ist mein Werk und boch bin ich nicht Schuld. D, laßt sie schlafen; wecket sie nicht auf. Sanst ruht, wer tobt; beklaget ben, ber lebt! Uch, warum habt Ihr mich hierher gebracht!

#### Ribera.

Es thut mir leib, daß ich so bitt'rer Lage Euch nicht entziehen kann. Es will das Recht, Daß man Euch hier das erstemal verhöre.

Ortiz.

War's Eure Pflicht, so habt Ihr recht gethan.

Don Peres (tritt ein).

Was ift geschebn? Cevilla ift in Aufenbr! Man weist mich ber zu Don Tabera's Sanse, Man sagt ibn tobt, nennt, Ortiz, Euch ben Mörber!

Ortiz.

Da spricht man wahr. Ich bin's. — Das ift mein Schickfal. perez.

Sagt, wie's geidab, baf ich bem König Kunbe Bon biefem Borfall bringe.

Ortiz.

Dort blidt bin!

Den, ben Ibr blutig hier erschlagen seht: Mein Bruber war's, mein Freund! so thener mir, Wie meine eigne Seele! — Er ist tobt, Der Ebre Rücksicht bat ibn hingestreckt. Mehr sag' ich nicht. — Dem König aber melbet, Was Ihr gesehn, und wellt Ihr, sprecht bazu: Die Sevillianer wissen ihrer Pflicht Genug zu thum und kennen kein Bebenken; Denn ihre Sterne treten sie mit Füssen, Und ihre Brüber achten sie sich that, bekenn' ich. Warum ich's that — kein Mensch sell es ersahren. Fremnut meiner That Geheimnis, nun wehlan, So bleibe sie geheim — auch wenn ich sterbe.

Ribera.

Doch milbern Gründe oft bes Rechtes Ausspruch;. Die That nicht nur allein, ben Antrieb auch Erwägt ber Richter. Darum rebet, Ortiz!

Ortiz.

Blut ferbert Blut, bas ift bes Merbgesetzes

Uralte Losung; barum laßt es sließen Und haltet es nicht auf. Ich will nicht leben! Ihr habt der That Geständniß, führt mich sort. Doch laßt mich Einmal noch die Leich' umschlingen, Die kalten Lippen meines Bustos küssen, Daß meines Athems Gluth den seinen wecke, Ich meine Seel' in seine Bunde hauche!

Guimann.

Unsel'ger Wahnsinn bes empörten Blutes, Der schnell zu Frevel und Gewaltthat treibt.

Ortis.

Nicht Zorn hat mich getrieben, Pedro Guzmann, D, als ich ihn erschlug, da siebt' ich ihn. Das wußt' er wohl, darauf ist er gestorben! Und that ich's dennoch, nun — so mußt' ich's thun, Und wär's noch nicht gethan — so thät' ich's noch!

Guzmann.

Ihr fprecht in Rathseln, Ortig; löst fie auf!

Ortiz.

Mag sie ein Andrer lösen, wenn er will; Wo nicht, so ziemt mir, daß ich schweigend bulbe.

Guzmann.

Bringt biesen Leichnam weg!

(Bufto & Leiche mirb weggetragen.)

Theodora.

Sie regt sich wieber!

Sie schlägt die Augen auf.

Orti3.

D, führt mich fort!

Laft mich von hier, daß nicht ber erfte Blid, Den fie zum neuen Leben bebt, auf mich, Den bint'gen Ränber ihrer Rinbe falle! Führt mich von bier! — Ich trag' es länger nicht! Eftrella.

Wo bin ich? — Was geschieht? Was wollt ihr mir? — Ertiz! — Web' mir! — Da, es in wirflich so! Bustos ist tobt! — D, last ihn näher treten! Last ihn zu mir, ben Mörber, bessen Ange, Zo wie der grimme Blick des Basilist, Im Anschan'n töbtet! — Run, so töbt' auch mich! Ortiz.

D, Berg, bas ift zu viel!

Efrella. Arglift'ger Sando!

Bift bu benn graufam ftets, barmberzig nie? Gibst bu ben Tob nur Glücktichen und weigerst 3bn ber Bernweiflung?

> Ortiz. D, Efirella! Efirella.

> > Bie?

Du weißt noch meinen Ramen? — Deine Stimme, Ja, ja, fie ist's — noch tonet fie wie fonst!

Ortis.

3d bin ja nur ein Menich! Co laß mich leiben, Was menichlich ift, o himmel! — Das ift mehr!

Eftrella.

Du, graufamer als bas wilbe Thier ber Wiffe, Gefährlicher als giftgenährte Schlangen! — Souft gab Natur ein warnendes Gepräge Den Weien blut'ger Art. Es sieht ber Wolf Nicht mit bem Plick bes Rebs, ber Löwe ichmeichelt Mit sanster Stimme nicht, wenn er zerreifit; Nur Du bist salsch, vom Wirbel bis zur Zeh'! Den Blick voll Lieb', indess du Tod bereitest! Ber kann vor dir sich hüten?

Ortiz. Sen barmherzig! Ekrella.

So sprich! sprich, wenn du kanuft, unsel'ger Ortiz! Quell herber Thränen, herberer, als je Bon eines Weibes Auge sind gestossen! Was hab' ich dir gethan? — Was that dir Bustos? -Sprich, daß er dich gekränkt mit einem Blicke, Und ich hör' auf zu weinen.

Ortiz. Weh'! Eftrella.

Was that er bir,

Der gute, würd'ge, tugenbhafte Bustos, Des Athem Ehre war, der selbst im Schlaf Bon Pslicht und Treu' und Abel nur geträumt, Der dich geliebt wie seiner Augen Licht, Er, der dir Alles gab — was that er dir?

Ortiz.

Fragt mich nicht, Stella! Last mich meinem Schickal! Berbammt mich, nennt mich grausam, wenn Ihr wollt, - Mein Herz und mein Bewußtsenn spricht mich frei. Wohl war ich grausam, doch mein Auge floß In Thränen, als ich's war, und als ich Bustos traf, Stieß ich in meine Brust, vergoß mein Herzblut. Ich bin beklagenswürdiger als Ihr! — Mein Unglück nur allein ist mein Verbrechen;

3ch fennte glüdlich seyn und buest' es nicht, Und sie, die ich geliebt, muß ich verberben!

#### Elrella.

Wer zwang bid ober mas? - Go fprich es aus! Nonn' einen Grund mir, aus Barmberzigfeit! Wahr ober falich; nur eine Urjach' fage!

# Ortiz.

Mehr jagt' ich seben, als ich gesollt. — Wohl hart, Doch trosiles neunt' ich bann nicht mein Geschief, Dürft' ich's Euch llagen. — Nur bieß Eine glaubt: Ein Mörber bin ich, ein Berbrecher nicht.

### Eftrella.

D, Theobora, er ift hart wie Stein! Schlag' an ben Felfen, und es flieffen Quellen Ans feiner Bruft; bech bie bleibt unbewegt.
Ortiz (au ben Alfalben).

D, entet biefe Qual, führt mich von bier! Eftrella.

So geh' benn, boppelzüngiger Verräther! Hill' in arglistig Schweigen bein Bergebn, Und auf die Sterne schiebe beine Schuld! Laß keinen Trost mehr für Estrella übrig, Wie du begonnen hast, so ende auch! Was hast du nech zu schonen auf der Welt, Da selbst das Peiligste du nicht geschont? Ihn Nache schreit die Bunde seiner Brust — Zie sell ihm werden! — Euer Leben such' ich Und Busso blut'gen Schatten will ich sühnen!

Ortis.

D, baß bod gliidbefrangt bieß Leben mare,

So wie es jammervoll, bann wär's ein Opfer! — Lebt wohl, Estrella, benn, und bleibt mit Gott! Den Becher hab' ich auf den Grund geleert; Des Lebens schwerste Stunde ist vorilber, Was nun noch kommt, ist leicht! — Lebt wohl auf immer! In Thränen scheib' ich — boch ich scheibe gern!

### Efrella.

hin ist mein Leben! — Racht um mich! — Kein Schimmer! — D, Theobora, sieh — bas war mein Stern!

# Bierter Anfzug.

Gemach im toniglichen Palafte.

# Erfter Auftritt.

Der Ronia. Don Urias.

Rönig.

Sa! welch ein Abgrund thut sich vor mir auf! Zwei eble Männer set,' ich in Gefahr Durch meine Schuld! — S, welche Uebereifung! — 3ch schene mich, zu denken, was ich that! Fort, Arias! Schnell such' Roellas auf, Sag' ihm, er soll nicht weiter im Bollzug Tes Austrags geben, den ich ihm gegeben, Er soll nicht weiter gehn! — Rus' ibn zu mir.

Arias.

Berr, bein Entidluß -

König.

Berliere feine Beit!

Cag' ibm, ich batte anders mich bedacht; Berlig, rram. Berle. I.

Halt' seinen Arm! unt sind die Schwerter bloß, Tritt zwischen sie und hemme die Entscheidung. Auf beine Seele leg' ich die Gewaltthat Und jeden Trepfen Blut, der fließt! — Fort! eile! (Arias geht ab.)

# Der König (allein).

Grausame Willür! Frevelhaste Liebe!

D welch ein surchtbar Antlitz zeigt mir jett

Die That, die ich gebot! So schien sie nicht! —

Eh' sie geschab, da zeigte sie sich anders.

In Schmeicheltönen sprach sie zu der Seele,
Und unter lockender, gefäll'ger Masse

Berbarg sie ihr entsetzliches Gesicht! —

So surchtbar schien sie nicht, so surchtbar nicht!

D, Sancho! war es mözlich? — Gnadenvoller Himmel,
Luf sie gedacht nur sehn, vollzogen nicht!

Was trieb mich an, nach Bustos Blut zu trachten?

Bar's recht gethan? War's söniglich gehandelt?

Was trieb mich an? Darf ich mir's selbst gestehen?

D, Herz! beschön'g' es nicht, nenn' es beim Namen!

Die Nache war's — wie du sie auch verhüllt!

# Bweiter Auftritt.

Der Ronig. Arias.

# fionia.

Du fommft gurud? Run, welche Botichaft bringft bu? -- Dein, rebe nicht! lag einen Augenblick

Did noch ber Soffnung bingegeben fevn : Der blut'ge Came, ben ich ausgefä't, Er fev verwebt und werbe Trucht nicht bringen.

Arias.

Mein toniglider Berr, ich tam gu fpat. Geideben ift, mas Ortig warb befoblen : Der Mann tennt Aufidub nicht in feiner Pflicht. Raum baß bie Stufen er berabaeftiegen An bes Balaftes Edwelle, führt ein Aufall Don Bufies ibm entgegen: Augenblids Erfolat' ber Zweitampf und Tabera fiel.

fionia.

Entieblich! - D verberbliches Geichief! Ungeit'ge, feile Dienstbefliffenbeit, Die ein vereilig ausgesprochnes Bort. Ja ben Bebanten icon umidafft gur That!

Arias.

Bon ben Alfalben balb gur Saft gebracht. 3ft Ortig bem Bericht nun übergeben. Die That bekennt er offen, boch ben Grund Berweigert er ju fagen und erwartet Dlit festem Ginn bes ftrengen Rechts Enticheibung.

Ronig.

Er ift ein Dann, ber mit ber Pflicht nicht banbelt, Und fein Bewußtseyn gibt ibm Graft und Duth. D war', wie feines, mein Gewiffen rein!

Arias.

Don Fernan war im Saufe bes Tabera Und gegenwärtig, als man Ortig brachte. Ben ibm erfubr ich, was ich bir ergablt.

## Dritter Auftritt.

Borige. Don Ribera.

Ribera.

Ich tomm', o herr, um bir Bericht zu geben - König.

Ich weiß bie That. — Ist Ortiz ichon verhört? Ribera.

Er ift's, und fein Bergehn hat er befannt. König.

Und führt er nichts, sich zu entschuldigen, an? Ribera.

Er nennet feinen Grund; boch fagt er ftets: Daß er gehandelt als ein Mann von Chre.

König.

Warb er gereizt burch Bustos — hat ein Andrer Ihn zu ber That bewogen? — fagt er nichts?

Er weint um Bustos, nennt ihn seinen Freund, Nennt Bruder ihn, wehklagt, sagt, er sey Kain, Kain von Sevilla, der den Abel schlug; Doch längnet er, die That sey ein Berbrechen. — Daß noch ein Andrer wisse um die Sache, Gesteht er ein, und dieser könne reden, Wenn's gut ihm dünkt, und das Geheimniß lösen; Er aber werde schweigen bis in's Grab.

König.

Beht, fprecht ihm gu! Cagt ihm, er möge reben, Er möge ohne Rudficht offenbaren, Was ibn entschilbigt. — Wer ber Mann auch sev, Wie boch er stebe, ja, wär' ich es selbst, Er sell ibn nennen, nennen ebne Schen! Sagt ihm, daß mir sein Leben werth, und doch, Wenn er beharrt' im Schweigen, misse er sterben! Schent er sich aber, vor Gericht ben Mann Zu nennen, webt! — so thu er's in gebeim, Ver mir allein; ich sichr' ibm sein Geheimnis, Falls eine Ebrensache ibn bewogen,

#### Ribera.

3d gebe beinen Auftrag zu vollziehn; Doch wenig Soffnung beg' ich bes Gelingens. Er wünscht ben Tob und zagt nicht für fein Leben.

(Weht ab.)

## Rönig.

Dieß sind die Folgen eines einzigen Unrechts! Bint ift gestossen, ist's durch meine Schuld, Und teine Reue gibt der todten Hülle Den Athem wieder, der sie einst belebt! — Bu neuem Zwiespalt fühl' ich mich gerissen. Es kängt das Schwert ob einem edten Haupte, Ein Mann, wie keinen zweiten ich gesehn, Untadelhaft, Borbild der Ehr' und Treue, Soll sallen, weil er seine Psticht gethan, Und fällt er nicht, so muß ich die Gewalttbat Ber ganz Sevilla öffentlich bekunden! —

(Bu Mrias.)

Die Schuld tragt 3br! — D, batt' ich Eurem Rathe, Dem unbeitbringenden, mich nicht vertrant! In Taumel ward ich eingewiegt; die Wilnsche, Die fanm in meiner Bruft gefeint, gezeitigt Durch Hoffnung leichten, ficheren Gelingens! — Go fteh' ich nun, von einer Schulb befangen, Und weiß nicht Rath, ber zweiten zu entfliehn!

## Vierter Auftritt.

Borige. Don Pereg.

Percj.

Donna Estrella von Tabera harrt Im Borgemach und bittet um Gebor. In Trauer eingehüllt fam sie zum Schloß, Und eine Menge Bolts begleitet sie, Das vor den Thoren des Palastes blieb, Erwartungsvoll des Ausgangs dort zu harren.

Sie tomme. Laft fic ein. — D welche Stunbe! (Bereg geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

Borige. Eftrella in tiefer Trauer. Gie Iniet.

König.

Erhebt Euch, Donna! Stehet auf vom Boten.

Eftrella.

Nicht eber, Herr, bis meiner Bitte Ihr Gemährung wollt verleihn.

König. Donna Tabera!

Richt End ziemt biefe Stellung; — ftebet auf! Bas wünfcht 3br?

Eftrella (fteht auf). Sober Berr! ich bin vermaist:

Doch einen Bruber batt' ich - ach, ich batt' ibn! Der Eduts mir war an meiner Eltern Statt. Richt preif' ich jeinen Rubm, Cevilla fennt ibn; Doch wie er mich geliebt, weiß nicht Zevilla. Micht feine Bartlichfeit bat ce gefannt! -3d war ibm Alles! - Er war unvermäblt. Und nichts bat er geliebt noch außer mir, 2118 ibn, ben Morter, ber ibn bat ericblagen. Ein alt Gefet, im Branch bis bieje Stunde. Gibt in Die Sand bes nächsten Unverwandten Das Saupt bes Edulbigen: er fann verfügen Nach freier Schaltung über ben Berbrecher. Gein Blut vergießen, wenn es ibm gefällt, Rein Ginfpruch gilt, benn Richter ift allein Dann ber Beleidigte und, fich jum Trofte. Darf an gerechter Rache er fich laben! -Dieß Recht begebr' ich! Und wo nicht 3br felbft Die alte Cabung anzutaften meint. Den Abel von Cevilla frantt in mir. Wenn, was Gefet ift, 3br verweigern wollt Der ichwer Berletten, fo gewähret mir, Was mir bas Recht gemährt. 3br gebt nichts, Berr, Als was, obn' Unbill, 3br nicht fennt entziehn. -Sancho Ortiz be las Roellas gebt In meine Sant, benn Er, Er ift ber Diorber!

Ronia.

Richt tabl' ich Euren Schmerg, Donna Eftrella! Glaubt mir, es fühlt mein Berg ibn tief mit Gud. Bas 3br begebrt zu Recht, fann ich nicht weigern: Doch flebt ja Mitleid iconen Seelen mobl. Der Frauen Bergen burften nicht nach Blut: In ibrem fauften, weiden Bufen wohnt Erbarmen, bas mit milbem Rinbesblid Durch Thränen lächelt. - Darum bitt' ich Euch: Wie ichwer verlett, icont Ortiz von Roellas.

Eftrella (für fich).

Der König fpricht für ibn? Das nimmt mich Munber! (Laut.)

Noch liegt bie Leiche Buftos unbeerdigt. Sie fordert, bag man, rachend, ihr in's Grab Den Mann gefelle, ber ihn fcblug.

Könia.

Und bennoch

Bitt' ich um bes Berbrechers Leben Gud.

Efrella.

Wenn Eure Sobeit mir mein Flebn verweigert. Dann bin ich bulflos, benn ich fteb' allein! Thut cs. wenn also Guer Wille, Berr: Doch nimmer findet, beffen fend gewiß. Sevilla's Abel biefen Spruch gerecht. Der bas Geiet verlett und Unrecht ichirmt.

Rönia.

Die treffe folder Borwurf mich verdient!

Eftrella.

Er trifft Euch, wenn ju eines Frevlers Bunft, Bu einer Baife Nachtheil und Beichab gung

3br bie uralte Cabung wollt vernichten. We fint' ich Nermite Edut, wenn nicht bei End? Berlaffen bin ich von ber gangen Belt, Und niemand ipricht für mich als meine Thränen, Des beil'gen Rechtes Stimme und mein Ungliid.

Rönia.

Mun webl, fo fev's, weil 3br es affe wellt, (Schreibt.)

Mebmt tiefe Zeilen und ben Giegelring. Berffigt Euch nach Triana, zeigt ibn por Bufammt ber Edrift, bie ben Befehl enthält, Euch Ortig von Roellas anszuliefern.

Eftrella.

3d bante Enrer Bobeit.

Könia. Gebet bin

Und thut, wie Euch gefällt. - Co Mitt' 3br übt, 3ft Drig frei; bod übergebt 3br ibn Dem Blutgerichte, fpricht's nach bem Gejet. Auch biefes Gine noch erwäget wohl: Es ichwebt ein Dunket über Ortig That; Eprad' er ein Wert, wer weiß, traf' ibn bie Schulb.

Eftrella (für fich).

Des Königs Reben - und Don Canche's Edweigen -? Gett! - welche Abnung fliegt mir burch bie Bruft!

Ronia.

3br ichweigt? - Weblan! fo thut, was Euch gefällt. Bergießt bes Mermften Blut. Es feb' bie Welt Erstaunt, in Gud jum Wiberipruch vereint Radigier'ge Barte, bort, wo Milbe icheint! Ich, Ortig! wie beflag' ich Dein Geschich!

Den himmel felbst, Estrella, straft Ihr Ligen, Der Sanstmuth leuchten ließ aus Eurem Blid, Da Graufamkeit Ihr bergt in Engelszügen!

Was mir, o Herr, zu thun geziemet, weiß ich, Don Bustos ward von Mörberhand getroffen, Noch steben seine Wunden blutend offen, Er war mein Bruder — und Tabera heiß' ich.

(Beht ab.)

#### König.

Sie geht. — D wie so reizend, selbst im Zorn!
Die eble Gluth, die ihre Wange fürbt
Mit des gerechten Unmuths dunksem Noth:
Sie zeigt den Abel der Gesunung klar;
Doch Sancho Ortiz, dir bringt sie den Tod! —
Als ich dein Loos in ihre Hand gegeben,
Da bosst' von ihrem Mitleid ich dein Leben;
Nun seh' ich, daß mein Hoffen eitel war
Und fürchte Alles! Nein, so dars's nicht sehn. —
Wie rett' ich ihn? — So sprich! — Was stehst du stumm?
Nie sehst' es sonst dir je an schnellem Nath,
Wo er zum Unheil sührte; gib ihn jett,
Nun Wir zum guten Ausgang ihn bedürsen.

#### Arias.

Ich eise nach Triana, hoher Herr, Und hindre, was zum Nachtheil kann gescheben. Noch liegt ein Mittel in der Richter Spruch; Leicht ift, daß zu des Urtheils Milberung Das Borwort beiner Hoheit sie bewege.

König.

Co gebe. Bring' bie Botschaft mir gurud:

Ortiz fev frei, bamit ich feichter athme! Ein Unbeil ift geideln burch meine Schulb, Laß nicht ein zweites zu bem erften femmen! (Artas gebt ab.)

## Der Ronig (allein).

Und bed, wenn Oriz schweigt —? Der fielze Sinn Sprella's Rade bei'cht —? Die Richter richten Nach bes Gesetzes unverrücktem Ausspruch —? Was soll geschebn? soll ich mich selbst verllagen —? Wobin ich blicke, überall ift Nacht! Kein Pjad zu sinden! — Send', o ew'ge Nacht, Mir einen Lichtstrabt, zünde beine Kerzen! Der augstersüllten Seel' ein Mittel spende, Daß sie genese und der Zweisel ende!

(Er geht ab.)

## Sechster Auftritt.

Befängniß im Schloffe ju Triana.

Don Ortig. Don Mrias.

Ortiz.

3d bant' Euch, Herr! 3ch feb', Ihr meint es gut; Dech tann ich Eurem Rath nicht folgen. Einer weiße Den Unlass meiner That, nur ber fann reben; Dech ipricht er nicht, nun benn — is ichweig' auch ich. Dech welle Gett nicht, baß, um mich zu retten, Auch nur ein Wort von seinen Lippen tomme, Das er bereinen könnte! Nicht um mich Mag er bekümmert seyn; wenn bas Gebeinniss Ihm nützen kann, mir ist ber Tod erwünscht: Wie einen Bruber brück' ich ihn an's Herz! — Dieß Sine sagt bem König, wenn Ihr wollt; Was ich getban, war recht, und barum that ich's, Und weil ich Ortiz beiße, thu' ich recht! Um recht zu thun, hab' ich ein surchtbar Werk Vollführt, vor bem mein eigner Vusen schaubert! Ein Andrer thät' es nicht; ich bab's gethan, Sin Andrer aber — nun — heißt auch nicht Ortiz. Was noch zu thun, bei Gott, ist keine Tbat Zu nennen — Geht und melbet das dem König.

#### Arias.

Dech sewiß, Don Ortiz, glaubt es mir, Der König wünichet Gure Rettung. — Sprecht, Sagt Enern Richtern nur ein einz'ges Wort, Sagt, baß bem König Ihr vertrau'n, Nur ihm ben Anlaß Eurer That wollt nennen, Und Ihr sev frei.

Ortiz.

Ich bleibe gern gefangen.

Arias.

Die That ist Größe nicht, sie ist Berzweiflung.

Ortis.

Nennt sie, wie's Euch beliebt! Ibr seht mich ruhig. — Als mir zu handeln ziemte, handelt' ich; Nun ziemet mir zu schweigen, und ich schweige, Wenn der nicht redet, der allein es barf. Lebt wohl! Arias.

Lebt wohl! 3br habt ein Berg von Stabt!

Ortij.

Und bennoch blutet ce!

(Mrias gebt ab.)

Ortiz (allein).

Was will ber König?

Barum versucht er mich und beißt mich reben, Integ er felber ichweigt? Bon welchem Werthe Muß bas Gebennniß febn, bag er fich ichent Bu fagen: ich befabl!? - Ilm Sechverrath Erlitt Buftes ben Tob, und Hochverrath War's, wenn ich fprache, wo ich schweigen foll. -Mich retten will ber Ronig, bas ift flar; Doch werb' ich rein nicht fteben vor ber Welt, Wenn ich aus Gnaben lebe, nicht aus Recht. Muf einem Umweg möcht' er mich befrei'n, Den geb' ich nicht. Und ba es fo gefflat Das Edidial, baf ber Konig anbere nicht Mir belfen fann, als wenn er fein Gebeimniß Preis gibt - was Gott verbitte! - will ich fterben, Wie ich gelebt: ein wirdiger Bafall; Denn im Geborden nur ftebt meine Gbre! Er aber ift ber Ronia, er gebietet. Und einst bem himmel geb' er Rechenschaft Und jenem böbern Rönig über ibm!

## Siebenter Auftritt.

Ortig. Eftrella verfchleiert

Ortiz.

Eftrella! - Simmel!

Eftrella (fich entschleiernb).

Ich bin Eftrella, bin's, Tabera's Schwester. — 3war sollt' Euch bieses Auge nicht mehr sehn, Euch, ber mir Alles nabm; auf Einmal Alles! Nicht Mitseib wollt' ich üben an bem Haupte Bon Bustos Mörber! Noch vor wenig Stunden Dacht' ich seine ebles Blut durch Euern Tod Zu sühnen, seine Nächerin zu sehn; Nun dent' ich anders. — Lebt, und geb' Euch Gott Begliickt're Tage, als die meinen sind!

## Ortiz.

Gab's benn für mich noch Freude auf der Welt? War solch' ein Augenblick mir noch beschieden? Nicht dich zu sehen war ich mehr gewärtig! Und nun, am Grabesrand erblick' ich dich, Bernehme beiner Worte süßen Klang, Den wohlbekannten Tönen horcht mein Ohr, Und so noch einmal seb' ich in Entzücken, Da schon des Todes Schauer mich erreicht! — Nun sterb' ich freudig, fasse beine Hand, — Und wenn auch nicht an gottgeweihter Stätte, Ob auch kein heil'ger Mund den Segen spricht:

Bermähl' ich mich mit bir vor Gettes Antlit, Und fo, Eftrella, als bein Gatte fterb' ich.

#### Eftrella.

Bleib' Such noch lang bes Tobes Stunde fern! — Gebt, Sande, Ihr jept frei, nichts balt Such mehr. Die Pforten biefes Schloffes thun fich auf Und niemand bemmet Suce Schritte. — Gebt! Toch Sines bitt' ich: meibet biefe Stadt, Denn nicht ertragen kann ich Guern Anblick.

Ortis.

Weh' meiner Geele!

#### Efrella.

Geht; nicht zürn' ich Euch. Und wenn Ihr Troft hedürst auf Eurem Weg, Und Euch Estrella's Neigung trösten kann, Nebnut sie mit Euch! Nebmu mit in Euer Unglick, Was der Vernichteten noch übrig blieb.

#### Ortiz.

D, meine Stella! Wie? Du bast bein herz Nicht von Don Bustos Mörber abgewandt? Du hast noch Borte, Huld, Erbarmen, Liebe Für ben unsel'gen, blutbestedten Ortiz?

#### Eftrella.

So ift es, wie bu fagst. Das macht mich beben, Das ift mein Athem! — Alles weiß ich, Sanche, Und schweige so wie du. — Dich, surchtbar Schickfal, dich nur Mag' ich an, Dich nenn' allein ich schuldig, keinen senst!

Orfiz.

Du gweifelft nicht an mir?

Efreila.

Renn' ich bich nicht?

Der gabe Schmerz verwirrte mir bas Urtheil; Mun ich besonnen bin, nun feb' ich flar. -D. jeden Tropfen von Don Buftos Blute Mit einem Leben batteft bu erfauft. Das weiß ich wohl, und barum bin ich bier. Es war mein Schickfal! - Thaten find gescheh'n, Wenn auch in folder blut'gen Abficht nicht, Die Blut nur tonnte fühnen, Buftos Blut! -D weh! ich schandre! - Weh! - Benng bavon! Berlaffe bief Gefängnift, lebe mobi! Cieh nie mich wieber; aber bente mein. Die bir bie Rachfte blieb in biefer Belt, Bo bu auch fen'ft, bis einft ber Tob uns icheibet. Ortis.

Das wird er balb! - Und weil es alfo ift. Und nab' bie Stunde und bas Bieberfeb'n Entfernt. - fo laß ein langes Lebewohl Dir fagen!

Eftrella.

Ortig!

Ortis.

Wittwe wirst bu bald,

Roch eh' bu Gattin bift geworben.

Eftrella.

Ortic!

Ortis.

Laft meinem Schickfal mich, bu anberft nichts! Richt flieben werd' ich, auch begnabigt nicht Will ich aus biefes Rerters Dlauern geb'n,

Wenn ich sie rein bewährt nicht tann vertaffen. Rechtsert'gen muß ein Andrer meine That, Und anders nicht nehm' ich mein Leben an.

#### Eftrella.

D, nimmermelr! — Nein, Sando, bu nußt leben, Mus Mitleib leben, leben, baß ich lebe! — Bift bu auch fern von mir, getrennt auf ewig, Weiß ich nur, baß bu lebst! — Wo es auch fen! Ich will bich ja nicht seben! mir genügt, Wenn nur auf bieser Welt ich bich noch weiß.

Ortij.

36 muß, Eftrella! fühle, baft ich muß! Eftrella.

Du bast mich beine Gattin erft genannt. Ich bin's! So bab' ein Necht ich auf bein Leben. Darfit bu bie Gattin so zur Wittwe machen? Es ist ein Frevel! Nein, bu barfit es nicht!

D, bu bift graufam. — Ja! bu bift ein Merber, Du tobteft alles, alles, was bich liebt!

#### Ortij.

Ja, weine, weine, Stella! wein' um mich! Entbebren will ich beine Thränen nicht; Toch zeig' Estrella selbst im Schmerz sich start! — Tu weist, ich bin ein Arieger: — 's ist fein Tag, Ter Kamps nicht bringen fann. — Wenn ich, bein Gatte, Nun morgen auszieh', wie's mein Unt gebent, Dem Feind entgezen, und ein maurisch Schwert, Sich Ruhm erwerbend, mir das Leben raubt: Bist du dann Wittwe nicht? rasst bann ber Tob Mich nicht dir von der Seite, so wie jett? — Und wenn bam Ortiz's Weib, Tabera's Schwester,
Sich schwach bewiese vor Sevilla's Frau'n,
Ihr Leos nicht würdig trüge, wie's ihr ziemt,
In Schwerz verginge, weil sitr seinen König
Ihr Gatte siel, wie's seine Pflicht gebot:
Im Grabe regte sich Don Bustos Leichnam,
Und Ortiz's Asche bätte keine Rub.
Dent': also sey's. — Ich sall' in meiner Pflicht,
Ist's auch kein Schwert ber Mauren, das mich töbtet!
Ekrella.

Auch bich verlieren? Nein, ich trag' es nicht. Ortis.

Nicht also, meine Stella! Nein, bas sollst bu nicht! If alles, wenn ich scheibe, bann geenbet? Leb' ich benn nicht in beinem Herzen sort? Wer im Gebächniß seiner Lieben lebt, Ist ja nicht tobt, er ist nur fern. — Tobt nur Ist, wer vergessen wird; ich aber werbe, Ich weiß es, nicht vergessen senn von dir — Und noch von einem Zweiten, der mich kennt.

Eftrella.

D, Sando! Sando!

Ortis.

Die Hallen meiner Wohnung sind geschmischt: Sie sollten beut zwei Glückliche umfangen, Du solltest einzieh'n in ein festlich Haus, Als Ortiz's Braut, Sevilla's Stolz und Zier. Daß dieser beut'ge Tag mein Leben endet, Sieh, theure Stella, sieh, bas freut mich sehr! — Kein Trauertag, ein Festag soll er bleiben! — Niemand berühre dieser Wände Schmid,

And wenn ich nicht mehr bin, faßt sie wie jetst, Die Arange, Die fich um bie Gaulen ichtingen, Den Baltachin umminten, faft fie prangen. Auch wenn fie buitlos iden und welt geworben. Tabera's Bift und beines bangen bort. 36 wiinide, baß bas meine, gugeiellt Mis brittes, neben beinem mege bangen. Much neben ibn, bitt' ich, laft mich begraben, Go rub' ich noch im Job an feiner Beite, Wie ich im Leben ibn umfangen bielt : Und beibe merten mir mit Geifterbauch Die Geele milb und liebent bir berühren. -Und nun, Eftrella - femm' an meine Bruft, Saft meine Lippen auf ben beinen rubn, Die treuen Bergen an einander ichlagen, Und mit tem letten, langen Auß - uns ideiben!

Eftrella.

Stern meines Lebens!

(Gie finft in feine Urme.)

Ortis.

Dlag er untergehn!

Efrella.

Mein Cando!

Orti;.

Meine Brant! — Auf em'ges Wieberiebn.

## Fünfter Anfzug.

Bemach im foniglichen Palafte.

## Erfter Auftritt.

Der Ronig. Don Arias.

## König.

Er will nicht, fagst du? — D, ich wußt' es wohl!
Stumm wird er bleiben und zum Tode gehn. —
Estrella übergibt ihn dem Gericht,
Sein Urtheil weiß ich, seine Richter werden
Es ohne Rücksicht sprechen. Ehrenmänner
Sind diese Sevillianer! ja, sie sind es,
Ich habe kennen sie gelernt. — Was soll ich thun? —
Bei meinem Gott! Roellas darf nicht sterben;
Un einer Schuld trag' ich schon schwer genug!

#### Arias.

Bift bu nicht herr? Laf seine Richter kommen, Ertfare bich, gib keinem Zweisel Raum, Und willst bu ihn erhalten, sprich es aus!

#### flönig.

280 bleibt Cevilla's Recht, wenn ich's verlete? Richt ich, ber Richter Spruch muß ibn befrein.

#### Arias.

So faß ibn bem Gericht. Wenn es erfährt, Daß du fein Leben willst gerettet wiffen, Meinst du, es werde nicht zu milderm Spruche Durch beine Wünsche sich bewegen lassen?

#### Rönig.

Ja, ich versuch's! — Laß die Alfalden kommen. Ich übergeb' ibn dem Gericht. Ich will Dem alten Borrecht dieser Stadt Ju nab' nicht treten. Wohl, so mögen sie Nach Form des Nechtes über ibn erkennen! Nicht ungeahndet bleibe seine That, Doch laut' ihr Ausspruch auf Berbamung nur, Und nicht auf Tod. — Auf solche Art geschieht Dem Necht genug und Ortiz bleibt am Leben. Laß die Alkalden kommen.

Arias. Ungefäumt

Beruf' ich sie.

(Webt ab.)

Der König (allein). So, freilich, kann's geschehn! Der Answeg kann ihn retten und er schlichtet Zugleich jedwebe Rildficht bieses Falls. Auch nicht beklagen kann Sevilla sich, Daß ich ben Schuldigen bem Recht entzogen. Berbannung an die Grenze meines Reichs Nenn' ich die Strafe; Ortiz neunt sie Lohn, Denn auf bie Stätte feines alten Ruhms Cenb' ich ihn wieber, bin gen Granaba, Wohin er ungefendet wur' gegangen.

## Bweiter Auftritt.

Der Ronig. Der Page. Nachher ter Caftellan.

Page.

Der Castellan vom Schlosse zu Triana.

König.

Laf ihn erscheinen.

(Der Bage geht ab.)

König (allein).

Belde Nachricht bringt er?

Der Caftellan tritt ein und fniet.

König.

Was willst bu, Castellan? — Erbebe bich! Castellan.

Hier biesen Ring bring' ich zurück, o Herr, Den siir ben beinen ich erkannt am Zeichen; Auch biese Handschrift acht' ich siir die beine. Mit beiben nahte ein verschleiert Beib Und sorderte, daß Ortiz von Roellas Ihr überliesert werde. Zur Beglaub'gung, Daß dies bein königlicher Wille sep, Gab sie mir Brief und Ring. Da dünkte mich, Richt ferner dürst' ich zweiseln und es zieme Mir, zu gehorchen, wie's das Blatt besagt. Ronia.

Du thateft recht. - Bas trug fich weiter gu? Caffellan.

3d ließ fie ein in bes Gefangnen Zimmer Und bielt mich in ber Rab! -- Rach langer Zwiesprach Eab ich tie Thire öffnen, und verschleiert, Wie fie genabt, entfernte fich bie Dame, Die ich erfannt ffir Etella von Tabera. Don Ortig aber beitrer wie gubor, Bereitet fich um Tobe, ben er wünscht.

Könia.

3ch weiß genug! Geb, febre nach Triana. 3ch will Den Ortig fprechen, führ' ibn ber : Doch obne Auffebn, berft bu? In gebeim. (Der Caftellan geht ab.)

Ronia (allein).

Ortig ift noch gefangen gu Triana? So hat Girella ibn noch bem Gerichte Nicht übergeben? Wie erffar' ich bas? Much nicht befreit. - wie mar' er fouft im Rerfer Und suchte fich gum Tobe gu bereiten? -Mun, wie's auch fev, ber richterliche Unsipruch, Gemilbert auf Berbannung, lost ben Anoten Und bringet Allen Rube und Befried'gung. Go mad' ich gut, was gut zu maden ift: 3d rette Cando Ortig, und Gitrella Bermähl' ich einem Granten meines Soies. --Enrella! ach , Eftrella! - Edweig', o Berg! Lag nicht aufe Reue bich bie Gluth berühren Bon biefem unbeilbringenben Gefirn!

## Dritter Auftritt.

Der Ronig. Don Nibera. Don Gugmann.

Ribera.

Du fiehst uns bier, o herr, wie du befahlft, Gewärtig, beinen Willen zu vernehmen.

Rönig.

Ich wollt' Euch sprechen, ja! — Des Ortiz Sache Liegt mir am Herzen. Wie die That sich zeigt, Und in Betracht des wohlverdienten Auhmes, Den sich der Mann erwarb, nicht' ich mit Glimpf Und aller Nücksicht ihn behandelt sehn, Die des Gesetzes milbeste Erwägung In solchem Fall gestattet.

Ribera.

Abgeschloffen,

D töniglicher Herr, ist bas Berhör Des Sancho Ortiz, und zum Spruche reif. Klar ist die That und burch ben eignen Mund Des Thüters anerkannt.

#### könig.

Die That? — nun ja!

Ihr fagt, die That sey klar — ich geb' es zu; Allein der Antrieb? — Nehmt barauf Bedacht — Der ändert viel — ber Antrieb nur entscheibet.

Guzmann.

Ja, herr, vor Gott! — Der richtet bie Gewiffen; Wir aber, arme Erbenrichter, richten Um bas Berbrechen. — Darum will ich hoffen, Dem Manne, bem ich schweren herzens heut Den Stab muß brechen, weil ich schuldig ibn Erlannt, ihm werb' ein milb'rer Urtbeitespruch Im himmel werben.

Rönig.

Coll Gerechtigfeit

Den Grunt ber Schuld nicht meffen? ftraft fie gleich? — Das schwerfte wie bas leichtefte Bergebn?

Ribera.

Den Grad ber Etrafe, Berr, mift bas Gefet. Konig.

Doch gibt es fein Weiet für alle Fälle. Undnahmen gibt es, wo besondre Rücksicht Berdient der Ungellagte. Wer im Zorn Den Degen zieht und seinen Feind durchbohrt, Ift er dem Freder gleich, des böse Dücke Mit Vorbedacht ihm beimlich Gift bereitet?

Guzmann.

Berbiit' es Gott, baf man fie gleich beftrafe! Ronig.

Recht, Petre Guzmann! Ganz bent' ich wie Ihr! Ein Zweikampf ift nicht wie geheimer Morb Um Schuldigen zu ahnden. Fälle gibt's, Wo ichnest die Ehre zu den Waffen greift; Wo war' ein Spanier, der jäumen könnte?

Guzmann.

So ift es, bober Herr! Der Mauergrund, Der bas Gebände trägt von Spaniens Rubm, Es ift bie Ebre. — Ein Geseth besteht: Der Ebelmann, bem eine Schmach geschiebt Bom Gegner, sell von feines Herren Gnade Zum Zweikampf sich Genehmigung erbitten, Und Ort und Zeit bestimmt bie Majestät: Und wie bes Rampfes Ausgang fich entscheibe, Die Kämpfer gieben unbeschwert von bannen. Doch mer ben Gegner greift mit eigner Sand. Am Bart ibn giebt, ibn fcblägt in's Untlit, ja, Wer nur am Reid ibn pactet, ber ift ehrlos. Richt minter ber, fo Meuchelmord begebt. Gein Mam' ift bin und er verliert bie Sand. Bevor bas Leven ibm genommen wirb. Co ift auf feines Degens Macht gestellt Des Spaniers Ehre und fein Leib geschützt Bor freveler Betaftung; - boch mer felbst Sich Recht fucht mit ben Baffen, obne Rua. Und nicht ermächtigt burch bes Königs Gnabe. Der flirbt bes Tobes, wenn bas leben er Geranbt bem Gegner, und bieg ift, o Berr, Der Kall bes Cando Ortiz.

König.

Ihr habt Recht;

Doch gibt es Fälle, bie bas Urtheil milbern. — Richt ungeahndet bleibe bas Berbrechen, Dem Recht sey volle G'nuge, und so bacht' ich, Berbannung ware bier die wahre Strafe, Bemessen nach bem Grade des Bergehns.

#### Ribera.

Du bist es, herr, ber hier allein entscheibet; In beiner hand liegt Sancho Ortiz's Schickal. Sprichst du ihn frei, so ist er's Angenblicks, Und niemand wird ben Beg ber Milbe sperren. Du gibst auf Erben keinem Rechenschaft, Es liegt in beiner königlichen hand

Nicht nur bae Recht allein, herr — auch bie Gnabe! Darum, wenn bu besiehlft, so sew Berbannung Ihm statt bem Tobe zuerkannt: ja, ganz Besteit von Strase kannst bu ibn entlassen.

Rönig.

Nein, nein! nicht frei. Berbannung ftatt bem Tobe! Gebt, treue Diener, ich verbehl' es nicht: Ich ichage Sance Ortig! fonnt' es fepn, Möcht' ich ihn gern erhalten.

Ribera.

Bei Gott, fo flirbt ein Mann von feltnem Werthe.

könig.

Das mein' auch ich; nur Wen'ge find ibm gleich. Er war ein Muster für bes Landes Abel. Wird so ein Mann bem Baterland entriffen, Ist's eine Wunde, die so bald nicht beilt.

Gugmann.

Mir gebt er nab', als war's mein eigner Cobn; Denn eine Caule war er biefer Ctabt.

Rönig.

Weil nun sein Tob ein wirklicher Verlust Für alle, und zumeist sier biese Stadt, Auch sein Vergebn nicht von so frevser Art, Daß es die Mitte mit zum Frevel machte, So laßt sie enern Ausspruch leiter. — Gebt, Und alles wohl erwegen, sprecht das Urtheil.

Guzmaun.

Wir?

#### Ribera.

Was wir vermögen, treulich soll's geschehn. Und mahnt' uns nicht bein königliches Wort, Das eigne Herz würd' uns zur Misbe treiben. (Die Alkalben geben ab.)

## Der flönig (allein).

Sie find gewonnen! Ortiz ift gerettet! -Bas ware wohl, im Guten wie im Bojen. Das zu erreichen nicht ein freundlich Wort Der Könige vermöchte? - 's ift gelungen! -Das aber ift bie Strafe meines Unrechts. Dafi, felbft um recht zu thun, ich nicht vermag Den g'raben Weg zu gebn und auch zum Guten Mit Arglift erft bie Bergen muß bewegen. Zwar weiß ich wohl, daß ich aus freier Macht Don Ortiz fann beanad'gen, wenn ich will: Doch so ift's beffer. - Don Tabera's Freunde. Eftrella's Recht, bas laut um Rache fchreit, Ja felbit bas Bolt, bas biefen Buftos liebte. Und bas, gerühret burch ber Schwester Schmer; Und ihre Thränen, mit ben Tob verlangt Des armen Saucho: würden biefe Stimmen Mich nicht verbammen? - Doch wenn bas Gericht Cich felbft zu milb'rem Urtheilsfpruch bekennt, Ift meine Milbe nur Berechtigfeit. -Mein Aug' ift naß! - D, eine beiße Thrane: Mein ganges schweres Unrecht brennt in ihr. Bu fpat für bas Beichebene! - Bergebens! Doch bleibe jene erfte blut'ge That. Beim bochften Gott! - Die eing'ge meines Lebens! Laft meines Bufens tief verichloff'ne Qualen.

Die bittre Rene, bie mein Berg gerfleifcht, Laft fie, Tabera, meine Schuld bezahlen!

## Vierter Auftritt.

Der Ronig. Don Gugmann. Don Ribera.

Rönig.

3br bringt bas Urtheil mir zur Unterschrift? Wo ift's?

Ribera.

Bier, bober Berr!

König. Laßt mich es febn! (Liest.)

"Nach bes Noellas eigenem Geständniß — Beichliest bie Aubienza bieser Stadt — Auf öffentlichem Plate zu enthaupten — Gezeichnet vom Gericht." — Sept ihr von Sinnen? Ift bieß ber Ausspruch, ben ich ench vertraut?

Gugmann.

Tob lautet bas Gejety — so auch bas Urtbeil. Du weist, wir schwören einen beil'gen Sib, Bewor wir richten, ohne Lieb' und Haß, Niemand zu Gunft noch Ungunst, flares Necht Zu sprechen ohne Anseln ber Person.
Deß eingebent, nach reislicher Erwägung Des gegenwärt'gen Falles, fanden wir: Kein andres Urtbeil sey uns hier erlaubt.

König.

Ift bieß bie Rudficht, bie ich euch empfohlen? Die ihr mir angelobt?

Ribera.

Die une verträglich schien mit unger Pflicht.

Gnzmann.

Nicht unfre Winsche burften bier entscheiben: Beschränkt burch bas Gesetz ist unfre Macht, Und sest gebannet zwischen Ja und Nein. Wir bürfen Recht nur sprechen, nicht begnab'gen, Die Gnabe ziemt bem Könige allein.

König.

Ihr thatet wohl! Rebint meinen Dank bafür, Und Heil ber Stadt, die solche Richter hat! (Für fic.)

So muß benn alles beute mich beschämen? Nein, biese großen Seelen um mich ber, Nicht länger sollen sie mich schwach erblicken!

## Fünfter Auftritt.

Borige. Der Page. Dann Donna Eftrella.

Page.

Donna Tabera bittet um Gehör.

König.

Gie trete ein.

(Der Page geht ab.)

#### Gftrella tritt ein.

Rönia.

Cebt bier ben Urtbeilefpruch.

3br tommt zu rechter Beit, Donna Tabera. Berlangt 3br Sancho's Tob? Da febt, bier ift er.

Efrella.

Den Sandw's Tob? Tas welle Gott verbüten! Seht mid zu Euren Füßen, bober Berr! Laft Sandw leben, sprechet Gnabe aus! Laft ibn nicht töbten, ober töbtet mich!

König.

3 br bittet um fein Leben? — Donna Stella? — 3ch fieb' erftaunt! — 3br wollt fur Canche Gnabe, Und babt erft eifeig feinen Tob verlangt?

#### Eftrella.

Wenn ich es that, o Berr, war ich von Sinnen! Rein, nein! ich wollt' es nicht! Wie batt' ich wohl Des eblen Sancho Blut verlangen lönnen?

#### Ribera.

3br, bie Gefrantte, Don Tabera's Schwester, Die Klägerin! -

#### Efrella.

Nichts hab' ich anzuklagen! — Den Sanche werde frei, nichts fleb' ich jeuft.

König (für fich).

3ft wirflich, was fich mir entrecht? Bei Gett, Gie liebt ibn! — Ja! Die Neigung nur allein Miacht biefen Widerspruch erflürlich.

## Sechster Auftritt.

Borige. Der Caftellan mit Don Ortig. Don Arias.

Guymann.

Sancho Ortig!

Eftrella.

D himmel!

König.

Ha! — Tritt näher, Sancho Ortiz! — Man sagt mir, daß du weigerst, zu bekennen, Wer dich getrieben zu Don Bustos Mord, Und weist, bein Schweigen bringe dir ben Tod.

Ortig.

Das Schweigen bringt mir Tob, bas Reben Schanbe. Und wo die Wahl nur zwischen Schand' und Tob, Ist Tod bas Loos von Ortiz von Roellas.

König.

Hoff' auf Erleicht'rung beines Schickals nicht! Der Nichter Ausspruch, Sancho, lautet Tob: So will's das Necht. Dir bleibt kein Ausweg mehr.

Orti3.

Mein Leben, Herr, gehört mir eigen nicht; Denn einem andern hab' ich's beim gegeben Zu freier Schaltung, dem gehört es an. Und asso acht' ich es gering an Werth, Daß, wär' es zehnsach mein, ich's zehnsach gäbe, Wenn der es will, dem ich zu Willen schweige! Die Ehre aber ist mein Eigenthum, Und niemand lebt, dem ich sie opfern will. So lang' ich Athem habe, bleibt sie mein; Deßhalb ist mein Geheinniß wohl bewahrt, Ob lebend ich, ob tott — es siegt im Grabe!

flönig.

Richt alie, Sancho Ortig! Deines Schweigens Entbind' ich bich!

Und weil ich Sancho beise, io wie du, Darift du nicht zweiseln, daß auch ich mein Wert Zu lösen bente, wie ich es versprach, Und wär' es auch das Wort nur eines Sancho, Und nicht bes Königs Wort.

So miffet benn, Atfalben von Sevilla: Tabera fant ben Tob auf mein Gebeiß: Weil ich's befahl, bat Ortiz ibn getöbtet. Enticheiben mögt ihr, ob er recht gethan.

Ribera.

Wenn Bustos Tod bein Wille war, so hat Ihn Bustos auch verichuldet. Nicht bedarf's, Daß einen andern Grund Sevilla wisse.

Guzmann.

Un bir bat er gefehlt, bieß Gine g'nugt, Und Saucho Ortig that nur feine Pflicht.

fionig.

Wie ihr bie eure. — Stella, bieje Hand Au einen würd'gen Gatten zu vermählen, Sen meine Sorge.

Efrella.

Diefem Danne bier

Hat, als er lebte, Bustos mich verlobt, Und zweier Männer Braut nicht fann ich seyn. Dech ber wird nie mein Gatte, bessen Schwert Den Bruder mir geraubt; ich ichwer's vor Euch Mit beil'gem Cividwur! Aber seinen Ring Will ich behalten und ihm meinen lassen, Den ich jum Pfant ihm gab. - Ce, beber herr, Bin ich jugleich geschieben und vermählt.

König.

So beber Sinn macht mich in dieser Stadt Richt mehr erstaumen! — Thut, was Euch gefällt. — Ich sehe olme Schwert dich, Sancho Ortiz. Wer meine Sache führt, darf ohne Schwert Richt sevn. Nimm bin das meine! — Trag' binsert Zum Schreck der Mauren es, kein andres Ziel Werd' ich mehr seizen deinem tapfern Urm.

(Bu ten Allfalten.)

3br aber, bie ihr Recht gesprechen habt Ums Recht, und frei von jeder fremden Rickficht. Celbit gegen eures Königs Untrich, fübn. Mit eblem Freimuth mabriet bas Gefet. Erbalt' euch Gott noch sange euer Leben! Und wenn ter Tot end ruft, so geht mit Freuten Und legt bie reinen Stabe rubig bin Bor Gettes Thren! - 3br babt mir treu gebient. Mit edlem Beispiel meinem jüngern Alter Boran geleuchtet. Gend bebanft baffir! -Die aber nüten ibren Fürsten schlecht, Die ihren Leibenschaften schmeicheln und Durch friedente Beschönigung Die Stimme Des Rechts erstiden in ter Berricher Bruft. Und Unrecht, faum bem Reim entsproffen, groß giebn Mit unglüchfeliger Befliffenheit! Das zu bebenten, geb' ich, Arias. Gud, fern von meinem Sofbalt, Raum und Muße.

# Dramatische Werke

non

3. Ch. Freiherrn von Zedlit.

3meiter Theil.

Stuttgart.

3. S. Cotta's der Berlag. 1860. Doministics Thirteen

# Inhalt.

|                    |  |  |  |  |  |  | 21111 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| Rerfer und Rrone . |  |  |  |  |  |  | 1     |
| Der Ronigin Chre   |  |  |  |  |  |  | 101   |



# Kerker und Krone.

Echaufpiel in fünf Aufzügen.

1833.

# Berjonen.

Torquato Taife. Rarbinal Albobranbini. Montecatino, am Sofe gu Ferrara. Der Caftellan bes Irrenbaufes qu Et. Unna. Gine Maste. Gin Chelmann ju Ferrara. Gin Bage. Sciarra. Räuber. 3meiter Gin Burger von Corrent. Gin Landmann. Lucretia Urbino, } Schweftern bes Gergoge von Ferrara. Angioletta, Dichte bes Caftellans gu Et. Anna. Cornelia, Taffo's Schwester. (Erite 3weite & Hirtin. Befolge von Gelleuten und Dienern des Fürften. Dlasten, Damen, Berren und Tagen. Landleute, Sirten und Sirtinnen. Dlufifanten. Sellebarbiere.

# Erfter Unfzug.

Bergoglicher Palaft ju Ferrara.

# Erfter Auftritt.

Encretia. Leonore.

Leonore.

Gesegnet sen bein Sintritt in bied Saus, Dreimal gesegnet! — Endich, endlich wieder Ein Wesen, bas mich tennt, bem ich vertraue!

Ben bir getrennt, macht mich bie Gebnfucht frant.

Cconore.

In mich verschlessen, wie ein strenges Gift, Das das Gefäß zerstört, in dem es rubt, Hab' ich mein unglückseliges Geheimniß; D, süßer Trost, es wieder auszusprechen Un meiner Freundin Brust — nech lieb' ich Tasse! — Nch, diese Liebe bat ibm Fluch gebracht! — Wein ist die Schuld, daß er begraben liegt Seit sieben Jahren in ben grausen Mauern Bon Sankta Unna! daß Italiens Kleinob, Die Freude, das Entzücken einer Welt, Das Wunder unseren Zeit und aller Zeiten, Im Hans des Wahnstinns eingekerkert schmachtet, Und allgemach sein Leben dort verhaucht! — Mein ist die Schuld, daß, zugesellt der Tollbeit, Gemartert und gehöhnt, und wund geheht, Nie ausgerichtet und getröstet nie, Der edle Geist in Finsterniß sich hüllt, Und, von der Quäler Grausamkeit empört, Berzweissung selber sich zum Wahnsun steigert!

#### Lucretia.

Du mar'st die Schuld? wie fo? Wie fannst bu's seyn?

#### Leonore.

3d bin's, ich bin's! Um mich, weil ich ihn liebe, Beil mich Torquato liebt', ist er vermauert In seines Kerkers undurchdringlich Grab.

#### Lucretia.

Man sagt, daß frevler Worte Tasso sich Erfühnt, und daß sein Geist frankhafte Spuren Theilweisen Irresepus bemerken ließ.

#### Leonore.

Ein Vorwand ist's, Gewaltthat zu beschönen! Und wär' es Schmähung selbst der Majestät, Ein unbesonnen hingesprochen Wort, G'nügt es, der Krone Perle hinzugeben? Denn das ist Tasso, und Ferrara's Ruhm, Und seiner Fürsten Namen wird die Welt Künstig nur nonnen, wenn sie Tasso nennt.

#### Lucretia.

Wohl hast in Recht, und einen Fled wird nun, So weit bes Ruses Stimme wandernd ichallt, Alphoniens Name tragen burch bie Zeit, Wenn einst bie Sag' erzählt, wie jener Mann, Dem sich sein anderer vergleichen läßt, Geachtet ward am Hose zu Ferrara.

#### Leonore.

Fürwahr, nicht ibn zu beiten, ber gesunt, Ihn frank zu machen, ward er eingesperrt, Und leicht gesingen konnt' ein solches Mittel Bei einem Geiste von so best'ger Urt! — Kein Zweisel ift, seitbem Alphons ersuhr, Warum ich, abbold seinen Lieblingsplanen, Mich jeder Ehe weigerte, die er Mit rückstossen Eiser vorbereitet, hat sich ein blut'ger Daß ties in sein herz Genistet gegen ihn, ber es gewagt, Den Bliden seiner Schwester zu begegnen! —

#### Lucretia.

Wohl ift es, wie bu fagst. — Sprach nicht ein Wunich Durch ganz Italien laut? — Die Fürsten alle, Der Kaiser, ja, ber heil'ge Bater selbst, Sie baben mündlich, schriftlich sich verwendet Für seine Freibeit: — was erreichten sie? Die Luft nur ward bewegt, doch nicht sein Wille.

#### Leonore.

Wohlan! versuchen wir es Ginnal noch! — Ein schiner Tag erscheint jetzt biesem hose: Ein lang' gebegter, lang ersebnter Bunich Natt ber Ersüllung. Seines Zieles froh, Ist unser Bruber milber wohl gestimmt Als soust. Bereint in biesem Schloß Ist alles, was burch Blut- und Freundesband Ein Recht hat an sein Herz: laß Einmal noch Gemeinsam uns versuchen, was uns frommt. Auf beine Hülfe bau' vor andern ich, Und Tasso ist's, sür den ich Hülfe suche!

Nicht so viel Worte braucht's, mich zu bewegen! Ob ich gleich nicht, ein Heil'genbild, wie bu, Ein höh'res Wesen, thron' in seinem Herzen, Denk' ich boch bankbar noch an jene Zeit, Wo zu Castel Durante manches Lieb Auf meine weißen hände er gedichtet.

Leonore.

D, scherze nicht, vermehre nicht mein Leib;
Die Zeit, wo Scherz mir wohl that, ist verronnen.
Ich habe abgesagt dem Glück der Liebe,
Und unvermählt, ich schwör' es, will ich sterben!
Es ist nicht Schnsucht, es ist Hossimung nicht,
Die mich bewegt, und die mein Herz erfüllt;
Der Tasso, den ich siebte, lebt nicht mehr,
Und einer Wittwe acht' ich längst mich gleich!
D, er ist hin, er, der ein Gott einst war! — —
Was will ich denn? was ist's, wonach ich strebe? —
Ein armes, krantes, lebensmüdes Wesen,
An dem der Bahisim und der Kerter zehrt,
Den Schatten, der nach seinem Grab sich sehnt,
Ihn will ich aus der bangen, öden Nacht,

Durch sieben lange, martervolle Sabre, Nech Einmal ziehn beraus an Luft und Licht! Daß nech die Erd' ihn einmal, eb' er scheidet, Anlach' mit ihrem Rosenangesicht; Daß nech der Sonne (Blanz ihn einmal labe, Der Riiste Ranschen und der Wirfel Webn, Daß er die Blumen noch, die Duellen schane. Und schane in ein liebend Menschenange, Und an dem trenen Lusen seiner Schwester Die Larven stiebe seiner eignen Brust.

#### Lucretia.

3ch bente nicht, ben Herzog zu entschuld'gen: Doch auch an gittiger Geschäftigkeit Richt bat's gesehlt, mit ber sein Dhr man füllt Und bemmt bes Herzens mitbere Entschließung.

#### Leonore.

Es war bes Bruders, es ist uni're Gunst, Die Feinde ibm erregt an biesem Hose, Es ist die Bosbeit, die im Tunteln schlicht, Gemeiner Neit, der nichts Erhabnes bulbet, Der pfanengleiche Hochmuth dieser Schranzen, Der nicht ertragen fann, daß über ihn Und seine nichtige Erbärmtichteit Ein selbstgeschaffenes Berdienst sich stelle!

### Lucretia.

Nun benn! wir wollen sehn. — Es liebt Alphans, Du weist, ben Herzog sehe von Mantua, Den Gerzeg von Urbino, meinen Gatten, Die Gräfin Sanvitale Scanbiano — Sie alle sind zum Feste bier versammelt, Und schließen gern sich unsern Bitten au.

#### Leonore.

Und noch ein Wunsch ist, ber mein Herz bewegt: 3ch will ihn sehn, ich will Torquato sehn!

Lucretia.

Du wolltest -? wie?

#### Leonore.

Ihn einmal feben, ja! Noch Ginmal, eb' fein Schichfal fich erfüllt! -3d will es febn mit meinen eignen Augen, Wie man bies eble Götterbild gerftort, Das einst bas Saupt so bod und herrlich trug. Und bas, gebeugt nun, in bie reichen Locken, Durch bie ber belle Lorbeer fonft fich mob, Bergmeiflungsvoll ben Staub bes Bobens ftreut! Sa, ich will febn, wie jene füßen Sterne. Mus benen Gluth, Begeift'rung, Chre, Liebe, Jedwebe Glorie ber Erbe ichaute. Stier und erloschen ftarr'n, und nur ju Zeiten Aufleuchten, wie ein Blitz aus tiefer Nacht. -3d will ihn febr. nicht fprechen; febn von ferne, Selbst nicht bemerkt von ihm! - Beut' ober nie! Beidäftigt mit bem Reft ift Bof und Stadt, Und niemand benkt bes Irren von Sankt Unna. Den Augenblick benütz' ich, eb' er fliebt, Daß ich - bas lettemal in biesem Leben -Noch eine furze, schmerzliche Minute, Den ich im Glüd geschaut, im Jammer schaue! (Gie giebt an ber Glode.)

# Bweiter Auftritt.

Borige. Gin Page (tritt ein).

Leonore.

Sarrt ned ter Caffellan im Borgemad? Dage.

Ja, Guer Sobeit.

Cconorc.

Laf ibn ein.

(Der Bage entf:rnt fich.)

Lucretia.

Ich fürchte —

Leonore.

Selbft wenn ju fürdten mare, lag mich's magen.

# Dritter Auftritt.

Borige. Der Caftellan.

Leonore.

Run? babt 3br meinem Auftrag nachgebacht, Und ift's Gud meglich, meinen Bunich zu ferbern?

Caftellan.

Ich boffe, Euer Hoheit! — Um bie Zimmer Der Irren, die in meiner Obbut find, Gebt rings ein Säulengang, von dem herab Ich jeden Augenblick, wenn's mir beliebt, Kann in das Innere der Zellen schauen — Denn siese Aufsücht thut den Irren noth.

Wenn Eurer Hoheit es genehm, so führ' Ich Guch an jene Stell', und unbennerkt Könnt Ihr am Fenster weilen, Euch entsernen, Wie's Euch gefällt.

Leonore.

Wohl benn, erwartet mich. (Der Cafiellan geht ab.)

Leonore.

D, welch ein Wiebersehn, bas mich erwartet! Wie anders hat das Leben sich gestaltet, Uls ich geträumt in meinen schönen Stunden! Und welch Erwachen folgt auf diesen Traum! (Beibe geben ab.)

# Dierter Auftritt.

Irrenhaus zu St. Anna. Taffo's Bohnung. Ein hohes, gewölbtes Gemach mit zwei Seitenthüren. Oben im hintergrunde eine große gothische Glasthüre, die auf die Gallerie geht, die die Zimmer ber Irren umgibt.

Taffo und Angioletta, bie seitwarts fist, mit einer weiblichen Arbeit beschäftigt, welche fie von Zeit zu Zeit niederlegt und Taffe betrachtet.
Spater ber Caftellan.

# Angioletta.

Hent' ift ein schöner, warmer Frühlingstag: Die Bögel zwitschern und die Blumen buften, Und laue Lüfte weben burch bas Fenster! —

Casso.

Was sprichst bu mir von Frühling, Blumen, Düften!

Wir mich gibt's feinen Frühling, leinen Herbst; Es sieht bie Zeit sittl über meinem Haupt, Es sliebet Jahr auf Jahr und unwerrückt Bleibt auf der eh'rnen Uhre meines Leibens Der Zeiger immerbar! — — Bergessen bab' ich, wie ber Frühling bustet, Wie bunt ber Herbst in üpp'ger Külle sichwellt; Auf meine Marterbant lieg' ich gestreckt, Wie ber Titan am Boben angesesset, Und eine Welt von Schmerzen liegt auf mir.

Angioletta.

Sabt nur Gebuld und bleibt gelaffen, Berr: 3br wift, wie jebe Beftigfeit Euch ichabet. -

Tasso.

D, baß es ware! baß fie schaben möchte! Dech so ift's nicht! — Aus fiebensachem Stahl Ift biefer Körper, wie er siech auch scheint, Und Kenlenichläge fallen auf bies Haupt, Und lönnen's nicht zerschniettern. — 's ist zum Weinen!

Angioletta.

Da fommt ber Dbm.

Der Caftellan tritt ein.

Enffo.

Bas Nenes bringt 3hr, Freund?

Caftellan.

Signer Montecatine wünfcht Geber: Er tommt geschicht von unserm herrn bem herzog.

Caffo.

Montecatino? — Nein, ich will ibn nicht, Will ibn nicht fprechen, will nicht, fag' ich!

#### Caftellan.

Doch

Er fommt in Auftrag unsers Herzogs, herr! Ihr könnt ihn ungesehen nicht entsenben. Auch würd' er schwerlich gehn, bis seinen Austrag Er nicht vollzogen. Glaubt, er wird Euch sehn, Auch gegen Euren Willen.

Tasso.

Bei'm höchften Gott!

Rids nicht genug, daß ich, gesangen hier, Nicht sehn darf die, die mich zu sehn verlangt, Muß ich ertragen, die ich haff, und muß Die meiden, die ich liebe? Nein, nein, nein! Noch Einmal nein! heißt ihn zum Tensel gehn!

Caftellan.

Mein guter herr, Ihr macht mein Umt mir schwer!

Der hämisch wiberwärt'ge Schurke, ber Um Boben friecht im Staube, wie ein Hund, Wenn er auf tausend Schritt ben Herren wittert, Und wie ein stolzes Roß die Nister bläht, Und schnaubt, als widerstände seiner Lunge Die Luft, die er selbander eingeathmet Mit Einem, der ihm niedrer bilnkt als er.

Caftellan.

Was aber ficht bas Euch an, lieber herr? Was Such betrifft, Ihr sept ja feines Gleichen, Ein Shelmann wie er.

Caffo.

Ich Abern wurd' ich öffnen bier zur Stelle,

Satt' einen Tropfen Blutes ich in mir Umr, ber ibm gleicht! Ich feines Gleichen? Rem! Dem himmet Sant, ich bin nicht feines Gleichen! Caftellan.

So war es nicht gemeint; ich bachte nur, Weil Ihr ein herr wie er -

Callo.

Berftebt mich recht.

Ich bin nicht stolz, sürwahr! Wie sollt' ich auch?
Ich babe, traun, nicht Uriach', es zu sevn.
Ich seine mich, und Gott ist es bekannt,
Daß ich nicht milt auf meine Schwächen schaue.
Ich babe mehr ber Febler, als ich Albem,
Sie zu bekennen, babe. — Daß ich hier
Seit sieben Jahren eingekerkert schmachte,
Es ist gerechte Sühnung meiner Sünden,
Und hat sie Gott verhängt, will ich sie tragen.
Dech meine Quäler sind nicht meine Richter,
Licht gegen Menschen bab' ich mich vergangen,
Und ibrem Urtbeil sall' ich nicht anbeim:
Unt wär' ich schwarz, schwarz wie Gewitternacht —
Gestellt zu ihnen, bin ich weiß wie Schnee.

Caffellan.

Darf ich ben Beren vom Bef einführen? Caffo.

Wie?

Den Derenbläfer, ben Berleumber, ibn,
Der stete mein ärgster Feind gewesen? — Rein!
Feind? immerbin! war' er ein offiner Feind,
Stirn gegen Stirn, Schwert gegen Schwert — und wenn:
Ich jest sein Giben fühlt' in meiner Bruft,

Ich wollt' bie Hand ihm reichen, ihm verzeihn; Doch wenn ich bente, wie er sich gemüht, Um meinen guten Namen mich zu bringen Mit gift'gem Hohn, mit Bosheit, Hinterlist — Beim Teufel, nein! ich will, ich will ihn nicht, Und hätten ihn zehn Herzoge gesenbet!

Angioletta.

Torquato! —

Caffo.

Mun?

Angioletta.

So send gelassen boch!

Ifi's bas, was Ihr mir gestern noch verspracht?

Du gutes Kind! Ja so! — Run, sey nicht böse. Mein altes Uebel hat mich überkommen. Recht, Angiosett', ich will gelassen seyn, Wär's auch nur eben, weil ich's bir versprach! — Run benn, so geht und laßt ben — Schurken kommen!

(Der Caftellan entfernt fich.)

Angioletta

(fteht auf und nahert fich bem Taffo).

Taffo! Extragt den Fremden mit Gedust, Und wie er Euch verhaßt auch, denkt, er kommt Im Auftrag unsers Herrn! — Empfangt ihn gut!

Tasso.

Du liebe Blume! — Ja, ein gütig Wefen hat dich hieher gesandt in meinen Kerfer! Benn ich dich seh', dünkt mich, ich athme wieder Den frischen Strom der Bergluft, schaue wieder Wald, Quelle, Wicsen, Blumen, Sonnenticht, Und beiner Stimme holber, janfter Alang Tont mir wie eines Bogels Waltgejang, Der burch bas buntte Grün ber Wipfel bringet, Und "Freibeit, Freibeit!" tont es, wenn er finget!

# Sünfter Auftritt:

Borige. Montecatino. Der Caftellan.

### Montecatino.

Si, Taffe, Gott zum Gruß! — Wie geht's Euch, Taffe? 3br lieft mich lange warten, werther Berr; Ein Freund wie ich follt' ungemeldet fommen.

# Easso.

Verzeiht! ich bin ein Kranker, wie 3br wißt, — Man sagt es mindestens, — da mag's gescheh'n, Daß ein Besuch mir unerwartet semmt, Zumat von Ench. — Zur Sacke, wenn's beliebt! Was ist's, das mich der Ehre würdig macht, In meines nerkers Mauern Euch zu sehn?

#### Moniccatino.

Kerter? — Seht, das ist nun wieder eine Bon Euren transen Borstellungen. — Kerter! Glaubt mir, ber Herzog will Sich wahrlich wohl, Und weil Ihr benn an einem Zustand leibet, Der Aussicht beischt und siebe bereite Hilfe, Hat er Ench bier zur Pilege bergegeben, Rach besiem Rathe aller Eurer Freunde, Nur Euer Bestes wilnschend.

Taffo. Bielen Dant

Dem gnab'gen Bergog!

Montecatino. Ihr febt blaß, mein Freund

Man merkt, daß Ihr bebeutend übel seize. Um Hof erzählt man, daß Ihr ziemlich oft Anfälle habt von — Melancholie.

Caffo.

Serr -

### Montecatino.

Doch ist der Ausbruck Eurer Mienen nicht Erschreckend, wie's oft pflegt bei solchen Kranken. Tasso.

Hantecating.

Montecatino. Nun febt, ich fagt' es immer Seiner Hoheit,

Wenn man von Eurem Unglit sprach: es ift Ein körperliches Misbehagen bloß, Das ganz gewiß von schwarzer Galle kommt, Und nur beiber manchmal in Phantasien Lusbricht.

Casso (für fich).

Geduld! Gib mir Geduld, o himmel!

3br seyt viel selber Schulb an Eurem Zustand. Es feblt Euch nicht an manchen guten Gaben, Die man erkennt und schätzt, wie sie's verdienen: Doch — Ihr verzeibt — Ihr habt Euch viel zu fehr Sechfliegend eitlem Wahne hingegeben, Und Soffmungen, Die, wenn Berbrechen nicht, Doch Thorheit waren.

> Casso (seufzend). Das ist mahr! Montecating.

> > 3hr Dichter

Serb, wie man fagt, ein leicht erregbar Bolf, Alles verletzt Cuch gleich. Gesteht es ein, Der Ernsca Urtheil über Euer Werk Hat sicher mehr als billig Cuch gefränft.

Taffo.

Mit nichten, herr! — Ift, was ich schreibe, gut, Macht es ber Krittler Stimme schlechter nicht: Last sie's begeisern! — Eine Stimm' in mir Heist mich bem Geist, ber mich erfüllt, vertrauen — Ich babe manch ein sidlend herz entzückt, Manch thräuenvolles Auge konnt' ich schauen, Das, durch meine Lieb ber niedern Erd' entrickt, Auf meinen Schwingen slog, und mancher Dank Wart mir von würd'gen Männern, eblen Frauen — Was kimmert mich die Ernsea und ihr Spruch!

Montecatino.

Saba! Gliid gu, mein Freund!

Casso.

Lacht immerbin!

Mir ist bie Kunst, bie mir ein Gott verliebn, Ein Glid, bas ich mit keinem Anbern tausche! Nicht Tünkel, Dummbeit, Neid, Verfolgung nicht, Selbst biefer Nerker bat mir's nicht entriffen. Gerettet rubt ber Schatz in meiner Prust Und bleibt verwahrt für eine besser Zeit. Die oble Gabe hab' ich nie entwürdigt, Gemeinem Beisall hab' ich nie gestöhnt, Und nur sür Ebles ist mein Lied erklungen. Man mag mich schmähen, mich verfolgen, — seh's! Lacht meines Wahns, seh er Euch lächerlich; Ich such Euren Vortheil in der Welt, Laßt mir den meinen, der Euch wenig frommt.

#### Montecatino.

Ich neid' ihn nicht, Torquato, und nicht wollt' ich, Daß mich ber meine nach Sankt Anna brächte.

# Tasso.

Recht habt Ihr, Recht! — Und doch, Montecatino, Wie Ihr so vor mir sieht im Schein des Glück, Wie Ihr geachtet, hochgeehrt am Hofe, Viel schon erlangt, mehr noch erlangen werdet; Wie Ihr Euch sonnt im Strahl der Herrengunst, Indeß des Herzogs Jorn verbannt mich hält, Ich hier verlassen, krant, verleumdet weile: — Doch will mich schier bedünken, wenn mein Geist Die künst'ge Zeit vorahnend überschaut, Es weh' um mich sast wie Unsterdickseit, Und Tasso werde leben in der Zeit, Wenn Euer Nam' und Euer Glanz vergessen.

#### Montecatino.

Hun, ich gesteh', Euch trägt ber Wahn hübsch weit.

# Casso.

Mag senn! ich bin, wie man am Hof' erzählt, Nicht immer meiner guten Sinne mächtig; Nehmt, was ich sage, wie der Ort es heischt, An bem Ibr's bert. Und nun, noch Einmal, Derr, Bebeutet mir ben Auftrag Seiner Bobeit.

Montecatino.

Ihr babt ein Echreiben an ben Bergog jüngft -

Bringt 3br bie Antwort mir? C, gebt, gebt ichnell!

Nicht schriftlich, münblich nur -

Casso.

Wie? - und burd Eud?

Montecatino.

Mir thut es leib, misjällt ber Bete Such, Die Betichaft bliefe' Euch minter noch gefallen. Der Herzog untersagt Euch auf bas strengste, Ihn zu belästigen mit Euren Briefen, Nicht ihn, nicht Andere, wen es auch jev. Ihr habt die Fürsten alle rings bebelligt Mit Euren Bitten und mit Euren Klagen: Unziemtich findet Seine Hebeit das.

Casso.

Unziemlich? wie? Unziemlich, baß ich stage? Unziemlich, baß für meine Freiheit ich Fürsprache suche, wo mein Wort nicht frommt? Alebons, Alebons!

Montecatino.

Berfucht 3hr's Einmal noch,

Wird Sire Haft viel enger Such beschränten. -Bon Briefen, die Ihr fünftig etwa schreibt, Befahl ber Herzog, Ginsicht mir zu nehmen: Anr solche, beren Inhalt unverfänglich, Werb' ich beförbern.

Caffo. D. au viel! au viel!

Montecatino.

Mir ift beionbre Aufficht übertragen Muf Euch, mein guter Taffo. Bas 3br municht, Was 3hr bebürft, wenn's anders mir verträglich Dit Enrer Lag', erhaltet 3br burd meine Bermittlung fünftig. Nebmt es als ein Zeichen Besondern Untheils von des Bergogs Sobeit, Der meiner Freundschaft Ener Bobl vertraut.

Callo.

Sa. meine alte Uhnung! - ich verstebe!

# Alantecating.

Und nun lebt mobi! Gucht Euren Ginn gu meiftern; Der befte Urgt für Eure Rrantbeit fend Ihr felbit. - Noch Gines! - Die Bringeffin ichicht Sier Euer Schreiben uneröffnet wieder! Rebmt's bin; 3br febt, ce ift verforne Mübe. Wenn 3br fie fünftig noch beläftiget.

(Er gebt ab. Der Caftellan begleitet ibn.)

# Sedister Auftritt.

Eaffo. Ungioletta.

Callo.

Auch Sie! auch Sie! auch Sie! - D. Leonore! Co ift benn Alles bin, erloschen Alles!

So ruit nichte mehr mein Bilt in beine Geele. Den Mlang ber Stimme in bein Chr gurud? Berbannt, vergeffen überall! - tobt, tobt, Bis auf ten Echatten ber Erinnerung! -Gibt's feinen Edmert, ber mir erlaffen bleibt? Bas that ich benn, bag meine arme Geele Gefoltert wird mit merborter Qual? Gin Bint, ward ich verurtheilt mit bem Bater, Edon auf bes Anaben Saupt ein Preis gefett: Und als der Traum der Jugend faum burchträumt. Ward ich ergriffen von ber Willfiir Sant. Und wie Prometbens auf bes Atlas Epite. Lieg' ich gefeffelt und bes Geiers Aliael Edwirrt um mein Saupt, und Erall' und Ednabel greift In meine Bruft und frifit an meinem Bergen! -Duß ich's ertragen? mun? Beim Simmel, nein! 3d will nicht, werde nicht! Gibt es ein Muge, Das niederfieht auf biefe wiifte Erte. Und auf bie Grau'l, die fie erfüllt, jo will 3d's enben!

Angioletta.

Taffo, bort mich!

Casso.

Die fie heulen,

Die Tollen neben mir! — Die Gtücklichen, Die, sestgebunden in der ew'gen Nacht, Nucht deuten und nicht silblen! Glimmt ein Licht Unr in des Menschen Haupt, damit es leuchte Auf seine Qual? nur, daß er schauen könne Die Marterstätte der Berzweislung!?

## Angioletta.

Taffo!

Hört, nehmt jett Euren Trauk, ich will ihn holen. Thut's mir zu Liebe!

Tasso.

Fort! Gib glühend Feuer, Gib Schwesel, Bech, gib das Gebrän der Hölle, Doch fort mit deinem Trank, ich will ihn nicht! —Die Welt ist eine Wildniß und der Mensch Sin blutig Raubthier, das nach Beute jagt Und seinen Raub zerreißt! — Mich haben sie Gehetzt gleich einem Hirsch mit ihren Nüben, Bis ich aus tausend Bunden mich verblutet; Nun stoßen sie in's Horn und schrei'n: Hallo! Und stellen susig sich um mich und schau'n, Wie ich verende! —

Angioletta.

Berr! -

Callo.

Balb wird's geschehn,

Und bas, bas ift bas Befte!

Angioletta.

- 's ist abscheulich,

Taffo, von Euch, baß Ihr so reben mögt!

Taffo.

Bor', gutes Rind

Ich will bir was ergählen! — Weißt bu, was? Hem' ober morgen riibrt man mir ben Tob In meinen Traut, in meine Suppe ein - Das ift bes Rathfels Löfung.

### Angioletta.

Gransam seyd Ihr! Bin ich's nicht, die Euch Speis' und Trank bereitet? Geb' ich Euch Gift? Schon gut! Sagt nech einmal, Daß Euer Trost ich sey in Eurem Unglück, Sagt's noch einmal, ich will Euch wieder glauben! Schon gut!

## Callo.

Wenn nicht, so werben sie bei Nacht Eindringen in dies Haus, von diesem Lager Wich reißen mit Gewalt, hinab mich schleppen, Und in des Hofes Zwinger wird ein Kreis Bernummter Schergen, Fackeln in den Händen, Erwartend stehn, und mit gewalt'gen Fäusten Erwärgen mich, mit Dolchen niederstoßen!

# Angioletta.

Ihr werbet ichwach - 3hr wantt! Kommt, fett Euch nieber! Caffo (fett fich auf fein Lager).

Der Baum ist morsch! — Wohl schwach, boch nicht aus Furcht, Beim Himmel, nein! Ich trope ihnen allen! Was kimmert's mich! Und wenn sie kommen, nenne Wich einen Ritter nicht, siehst du mich zittern! Doch Mörber sind's, glaub' mir, ich kenne sie; Nicht nur ben Leib, auch mein unsterblich Theil, Sie würden's morden, könnten sie's erreichen!

#### Caffo.

Recht ie, Mufit! D, laß fie fanft erflingen,

Daß fuß, von holben Tönen eingewiegt, Die matte Seel' entschlumm're! — Sing' ein Lieb!

Angioletta (fingt).

Singet bie Nachtigall Im bunkeln Walb, Daß mir im Herz ber Schall Silf widerhalt: Singt von dem Liebsten mein, Ach, könnt' bei ihm ich seyn! —

## Caffo.

And Sie! auch Sie! Bei meinen Feinden Sie! Das ist ein Hieb in's Hirn, ein Stich in's Herz! Und feine Hoffnung, fein Genesen mehr! Ich habe sie geliebt, geliebt, und wie!

Angioletta (fingt).

Herz, ohne Raft und Ruh'
Stürmest du fort;
Eisest dem Freunde zu
Bon Ort zu Ort!
Suchest nach Lieb' und Gliick,
Kehrst ohne sie zurück!

Er ist entschummert, ja! So pflegt er stets, Wenn Unruh' ihn erschöpft. — Der arme Tasso! Daß ihm boch bier so schwer zu leben scheint, Indesi ich immer leben möcht' wie heut! Und doch bin ich wie er in diesen Mauern Und nie heg' ich den Bunsch, sie zu verlassen! Mein Fuß betritt fast nie des Hauses Schwelle, Ich wünsche mir nicht Tanz noch andre Lust. Ich sitz' an seiner Seite und bin gliidsich,

Daß es fo ift, baß ich ibn bere, ichane, Und lächelt er, bijvit mir bas Berz vor Wenne! — (Sie gebt in bas Seitengemach.)

# Siebenter Auftritt.

Taifo. Leonore und ter Caftellan (ericheinen auf ter Gallerie)

## Caftellan.

Er ichläft. — Beliebt es Eurer Hobeit, Rönnt 3br ibn ungefiert jest febn; er ichlummert.

#### Leonore

(betrachtet Taffo; nach einer Baufe).

D Gott! wie bleich! Wie hat er sich geanbert! — Ach, welch ein trüber thränenwerther Anblick! — Ift das Torquato? Ew'ge Macht des Himmels! Liegt er hier schlummernd, liegt er todt — wer jagt's?

## Caftellan.

Ach, bebe Frau, wohl ist er mitledswerth, Bebauernswilrbiger als jene alle, Die bier ringsum verwahrt in ihren Zellen. Die wissen nicht, wie jammervoll ihr Loos, In Irren ist ihr Geist, ihr Aug' umfangen Bon Bilbern ihrer Einbildung. Sie träumen, Und heit'rer viel ist oft vielleicht ihr Traum Alls es die Wirtsichkeit; er aber leibet Gedoppelt, denn er sithlt, fennt seine Leiben.

#### Leonore.

I, pflegt ihn wohl! Was Ihr vermögt, bas thut,

Erleichtert sein Geschick, so viel Ihr konnt, Ich will's Euch lohnen!

## Caftellan.

Dhne Lohn geschieht's; Denn seht, wir lieben ihn — und meine Nichte, Ein Kind, als er hierherkam, mutterlos, Ift stets um ihn, sie leistet ihm Gesellschaft Und pflegt ihn liebevoll. Er liebt das Kind, Hat unter seinen Augen wuchs sie groß. — Doch seht, er reat sich.

Leonore (für fich). Gott! nur Einen Blick! -

Die Aniee wanten mir! --

## Callo

(wirft einen Blid nach oben und fchreit auf).

Ha!

(In bemfelben Augenblide fchließt ber Caftellan bie Glastbure und Angioletta fturzt aus bem Seitengemache.)

# Achter Auftritt.

Zaffo. Angioletta.

Angioletta.

Was ift Euch? Gott!

Caffo (außer fich).

Gie mar's! Das mar fie felbft. - Ich traumte nicht,

Im bin bei mir, bei meinen vollen Ginnen! Das war fie felbft!

(Gr finft auf feine Anie unt breitet bie Arme aus)
Das war Eleonore!

(Der Borbang fällt.)

Enbe bes erften Unfjuges.

# 3weiter Unfzug.

Taffo's Bohnung ju Gt. Anna.

# Erfter Auftritt.

Zaffo. Der Caftellan.

Taffo.

Umsonst bemüht Ihr Such! Sie war's, sie selbst! — 3war hab' ich viel gelitten manches Jahr, Mein Ang' ist blöb geworben und mein Geist Berliert zu Zeiten sich aus seiner Bahn; Das aber ist kein Traum, ist kein Gesicht Der heißen Phantasie, das war sie selbst.

Caftellan.

Und wenn sie es gewesen war', o herr? Easso.

Warum erschien sie jetzt und nie zuwor? — D, baß ich Sinmal sie gesehen hätte In bieser Zeit, ich wär' genesen! Go, Den Schatten gleich, die Lethe's Strand umirren, Konnt' ich nicht leben, sterben ohne sie! Rum ich sie sab, bin ich gesast! — Mein Freunt, Glaubt mir, bas war ber Abschied, ja, er war's! D, mem weissagent Herz, es täuscht mich nicht! Sie wellen meinen Tod; so lang' ich lebe, Bin ich im Kerler selbst nicht forn genng!

# Bweiter Auftritt.

Borige. Montecatino. Angioletta.

# Tasso.

Schon jett? — Ganz recht! Ich weiß, warum Ibr fommt. Mein Tobesurtheil mir verfinden? Sew's! Ich tausche meinen Kerfer mit bem Grab, Was mehr?

#### Montecatino.

Co ift mein Auftrag nicht; vielmebr

Betrifit -

## Casso.

Sprecht's aus mit Einem Wort, Und glaubt nicht, weil ich blaß, os ser aus Furcht. Senst, wenn ich einen Ritt that über Land, Nahm ich, wie's Brauch ift, ein Bisir von Sammt Das will ich nehmen, wenn's zum Richtplatz geht; Denn nicht mein Antlitz will ich, daß sie schanen! Sie möchten jagen, ich sey bleich geworden: Denn seige Henter sind's, die gern verleumten.

3d aber, fommt's zum Sterben, will getroft Drein schau'n und ihrer spotten selbst im Tobe! Montecatino.

Entschlagt Euch boch so nichtiger Gebanken! Wer will benn Euren Tod, wem soll er nützen? Der Herzog hielt Euch hier in biesem Hause, Weil — Ihr mit Eurer Freiheit schlecht gebart — Genug, ber Herzog wollt' Euch zu Sankt Anna, Trum bliebt Ihr hier; hätt' er Euch todt gewollt, So würde man Euch hingerichtet haben. Doch von dem allen ist die Nede nicht. Bereitet Euch zu frendenvoller Kunde: Nicht länger ist Euch dieses Thor versperrt, Euch hält nicht Schloß noch Riegel mehr verwahrt; Torquato, Ihr seph frei!

Tasso.
Um Gott!
Montecatino.

Ja, Ihr send frei!

Easso.

Frei! - Haltet! - fprecht nicht weiter.

Rehmt und lej't.

Callo.

Mir ichwimmt es vor bem Blid!

Angioletta.

Erholt Cuch, Taffo!

Easso (nach einer Baufe).

D, halte bich, mein Gerg, nur jetzt brich nicht! -- Frei, wirklich frei nach fiebenjähr'gen Ketten!

Ach, in bem ganzen weiten Neich ber Sprache Gibt's feinen Laut, ber so entzlickend klingt! D, gib mir Werte, Himmel, gib mir Töne, Otufit für meiner Seele innern Jubel, Daß ich bie Luft ausichrei' in alle Winde, Die meine Bruft erfüllt, für bie fein Name Im ganzen Umfang menschlicher Empfindung!

Doch nur bedingungsweise seyd Ibr frei. Ench ist der Ausenthalt an diesem Hose, In dieser Stadt, selbst in des Herzogs Staaten Auf immer untersagt. Wosern Ibr wagt, Noch einmal in Ferrara zu erscheinen, Ift eine bärt're Abudung Euch gewiß. Ihr send verbannt für immer! — Diese Nacht Noch müßt Ihr sert, nicht läng'rer Ausenthalt Ift Euch gestattet. Untet Euch banach.

Caffo.

Mir ift's genug! Laft mich ein Bettler fort, In bur'nen Aleibern laft mich wandernb ziehn, Auf meinen Fuffen nicht, auf meinen Unien, Gleich einem Buffenben, laft mich von hinnen!

#### Montecating.

Thut wie 3hr wollt, nur thut es heute noch.

Sterben ift nichts, leben ift nichts, frei seyn ift Alles! Frei seyn aus bufterer Gefangenschaft, Ben Ort zu Ort, burch Berg, Walb, Ibal zu bringen, Nacht sehn und Tag, und Licht und Farb', und Lust Einfangen mit ber sehnsuchvokranken Seele! — Das nur heißt seyn, bas nur heißt wirklich seyn! O, könnt' ich schweisen, wie ber wilbe Aar, Und schau'n und schau'n, und satt mich schau'n ber Erbe! Angioletta.

D, Gott sen Dank, bas bürft Ihr nun, Torquato! Casso.

Ich hätt' es nicht geglaubt, daß ich mehr frei Sepn follte, daß ich's überleben könnte, Das Wort zu hören: "Tasso, Du bist frei!" Nun bin ich's! — Hätt' in dieser langen Zeit, Hätt' ich nur Einmal meines Baters Haus, Hätt' ich ben Rauch bes glühenben Besuss Bon sern nur fräuseln sehn in blauer Luft: Ich glaub', ich wär' gestorben an dem Glück! Nun werd' ich's sehn, der Heimath Erde sehn, Und sie berühren grüßend mit dem Haupt, Ein Freigelassener! Und meine Schwester sehn, Uch, meine gute, gute Schwester! —

Caftellan.

Die Freude macht Guch schwärmen wie ber Schmerg.

Montecatino, sagt bem Herzog Dank, Dank aus ber vollen, tiefgerührten Seele!
Sagt ihm, vergeffen sep, was ich gestiten, Und seiner Wohlthat nur sep ich gebenk. —
Sagt ber Prinzessin, baß —
Doch wessen Bitte war's, die ihn bewogen, Nachdem so Viele fruchtlos sich bemüht? —
Wem hab' ich noch zu banken? — Uch, ich möchte Undankbar nicht in dieser Stunde scheinen, Nicht gegen Gott, nicht gegen Menschen, ja Selbst gegen meine Feinde möcht' ich's nicht!

### Montecatino.

Wohl baber Biele sich besthalb bemübt, Doch Euer Dank gebührt zumeist — ich glanbe, — Dem wackern Gerzoge von Mantua, Der sich verbürgt filr Euch.

Casso.
Sott fegne ibn!

Und nun lebt wohl! Wir werden Ench nicht seben, Doch von Euch bören, Gutes, wie wir boffen. Daß Ihr bes Herzogs Gunft mit Dank erwiedert, Und Eure Freibeit wohl zu nützen wist, Damit es nicht den Herzog reuen möge, Sie Euch gewährt zu haben. — Lebet wohl!

Taffo.

Lebt wohl auch 3hr! 3ch winich' Euch alles Gute! (Wontecatine, vom Caftellan beglettet, entfernt fic.)

# Dritter Auftritt.

Zaffo. Angioletta.

Casso.

3d bin so frendenvoll, daß alle Galle Geschwunden ift aus meinem freben herzen, Und mich fein Wort aus seinem Mund verletet. - Go seb' ich beute euch zum lettenmale, 3br Mauern, die ich sieben Jahr' bewohnt! 3br Zeugen meiner Leiden, meines Grams,

Meiner Berzweiflung, ich verlaff' euch hent; Und sieh, solch Räthsel ist des Menschen Bruft, — Fast möcht' es mich bedünken, — wehmuthsvoll!

### Angioletta.

3hr geht, Torquato, fehrt nicht mehr zuruck, 3ch foll Euch niemals, niemals wieber fehn?

## Caffo.

Auch du, mein Kind! Bon dir auch muß ich scheiden? Ein bitt'rer Tropfen in den Freudenwein, Der mich berauscht! — Biel warst du meinem Herzen, Mehr als du abnest und ich sagen kann! Daß ich nich bin, vielleicht verdauf' ich's dir!

## Angioletta.

Von Euch mich trennen — ich ertrag' es nicht!

# Easso.

Ich habe bich gewiegt auf meinen Knieen, Ein lieblich Kind haft du um mich gespielt; Jur Jungfran bist du neben mir erwachsen, Ich merkt' es nicht, fast seh' ich's heut zuerst! — Durch tausenb süße Fäben der Gewohnheit Hing ich an dir, du warst Erholung, Trost, Und deine Stimme, deiner Zither Klang Hat, gleich der Harfe Davids, Auh' und Friede Gehaucht in meine wundenvolle Brust!
Gott segne dich mit seinem besten Segen!

## Angioletta.

Torquato, nehmt mid mit, ich laff' Euch nicht!

Eallo.

Was ficht bich an?

## Angioletta.

Rehmt mich mit Euch, Torquato! Ich fann von Euch, ich will von Euch nicht tassen! Allein in diesem Kans, Euch nicht mehr sehn, Euch nicht mehr bören — nimmermehr! T, nehmt, Nehmt mich mit Euch! Ich will Euch solgen, Euch Begleiten, wo es sen, will Eucer pflegen, Wie ich Euch bier gepflegt.

> Tasso. Bo bentst bu bin? — Angioletta.

Mir fend so frant, bedürst ber fremden Sorge! Ihr send sehr frant, viel iränker als Ihr glaubt! Und ich, ich ließ Euch ziehen in die Welt, Allein, verlassen — o'ne mich, Torquate!

## Casso.

Das eben ift's! Ich bin ein merscher Stamm, Wenn ibn der Sturm nicht bricht, fällt er von ielbst: Und in die dürren Wipfel seldes Bannes Sell meine Taube sich ihr Rest erbaum? Nein, Angioletta, nein! Du bist ein Kind, Dein Leben sängt erst au, das meine endet; Wie bräch' ich grausam diese junge Rose Ben ihrem Busche, wo so hold sie knoipet, Auf meines Sarges Decke sie zu legen?

#### Angioletta.

3ch war ein Kind bis beut, ich bin's nicht mehr! Wie es geschehen, was mit mir geschehn, 3ch weiß es nicht, dech anders ist's mit mir. Was ich jetzt sible, fühlt' ich nicht bis heut! — Wein Naum ist, wo Ihr sept, 3hr send mein Licht

Und meine Luft: ich kann nur Muhn bei Euch, Und ich muß welten, wenn Ihr von mir geht! Sch babe ohne Euch zu leben nicht Gelernt, Torquato! Cepb fo granfam nicht, Mich zu verftoffen, mich, bie Ench gebort!

Tallo.

Angioletta!

Angioletta.

Sa, ich lieb' Euch, Toffo! Mir fiel's nicht ein bis jett, bis biefe Stunde, Denn meine Liebe wuchs mit mir empor, Gin Theil von meinem Gelbst, fie war die Luit, Die ich bis jettt geathmet unbewußt.

# Callo.

D. fprich nicht weiter! Dag es Gott verhüte, An meiner Tage biiftres Mifgeichick Dein blübend freud'ges Leben angutnüpfen! Laft Jugend Jugend fuchen, Luft bie Luft, Den Frühling Blumen, Glüdliche bas Glüd! Das alles wohnt nicht mehr in meiner Bruft, Für beine Loden bab' ich feine Rrange, Richt einen Zweig, ben ich bir bieten fann. Die Gegenwart, bie Bufunft ift bein Theil; Doch meines Lebens furge Connenftunten, Gie liegen binter mir, in weiter Ferne: Sie find erloichen, alle meine Sterne: Erinnerung allein ift nicht geschwunden. Doch meg' ein mitleidsvoller Gott bich mabren, Daf bu erführeft je - was ich erfahren! -

(Er füßt fie auf tie Stirn und gebt'ab.)

### Angioletta (allein).

Er gebt, er gebt! — Ich fenne mich nicht melv! Dir bemant's ben Athem; unbefannte Angli Schnürt mir die Bruft zusammen mit Gewalt, Und alter Elect fnürzt jählings mir zum Herzen! — So war ich nie, so nie! D. Herr bes Himmets! — Zo sell er fort? Mein Engel von mir scheiben? Fertziehn auf immer, ohne Wiebersehn? — Nein! nimmermebr! — Ich bin au ihn gebanut, Ich fann ihn nicht, ich fann ihn nicht verlassen!

# Dierter Auftritt.

Blag vor bem herzoglichen Schloffe ju Verrara Der Palaft ift bell celeuchtet und Dasfen geben aus und ein.

# Casso (tritt auf).

3ch fann nickt fort von hier; bas ist bas Hans, Das Alles, was an Frende mir im Leben, An Schnerz geworden ist, in sich verschließt.
Ich muß es einmal sehn noch, eh' ich scheide! Dier sieh' ich, ausgetrieben aus dem Garten Des Paradieses meiner Jugend da, So wie, verjagt einst durch des Cherubs Schwert, Der erste Menso nach seinem Sündensalle! Und doch, du weißt, o Himmel über mir, Db ich mich schuldig darf ver die besemen, Du neuntest dem, wie sie, die Liebe Schuld!

Hier wand!' ich nun, ein abgeschiedener Geift, Den's aus dem Grabe lock, die alte Stätte, Die ihm im Leben theuer, zu umirren, Und dessen Schnsucht selbst der Tod nicht stillt! —— Erleuchtet ist das Schloß. — Ein fröhlich Leben, So scheint's, hat seinen Markt hier aufgeschlagen — Es tent Musik, es wird ein Fest geseiert! — Die Thore stehen offen dem Gewimmel, Ich aber nuß untschren auf der Schwelle, Und daser nuß untschren auf der Schwelle, Und daser nicht wandeln mit den Glücklichen! So ruf' ich denn, ein Paria der Erde, Ben dem die Frohen sich mit Ubschen wenden, Uns meiner Nacht in deinen hellen Glanz, Uns meiner Debe in des Reigens Schall:

# Fünfter Auftritt.

Taffo. Gin Chelmann.

Caffe.

Sagt mir, beliebt's, was für ein Fest ift bier? Edelmaun.

Ibr feut ein Frember, wie bie Frage zeigt. Casso.

Ja wohl, ein Fremder!

Edelmann. Einen Ball gibt's hier,

Und jeber Maste steht ber Eintritt frei.

Der gauge Boi, ber Bergog jelbst erscheim Unter ber Menge bent in Mastentracht, Und will erkannt nicht sebn, die Lust nicht stören. Biet fremde Gäste sind an unsvem Sof Und, wie man bört, ist ein Berkobungssest.

Casso.

Berlobungsfeft? - Bon wem? Mit wem? Edelmann.

Pringessin Leonore wird vermählt Dem Bergege von Mantna, so beifit es.

Fringeffin Leonore fich vermählen?

(Mir fich.)

Sab' ich bie Freiheit nur um folden Preis?

#### Edelmann.

Dort neben an, seht 3hr? bort gibt es Masken Um wenig Gelb zu leibn, wagt's bran! kommt mit, Und tretet ein. 's wird Euch nicht renen. Sebt, Ich selbst, ich will mein Liebchen überraichen.

Casso.

In eines Undern Urm? - Das fann geichebn. Edelmann.

Gi, Berr, es ift ein fittfam treues Dlabchen.

Taffo.

Thor, ber es glaubt! 3cb, herr, ich weiß es besser! Galich sind sie, wie ber Pjubl, beß grüne Decke Das Ange täuschet; wenn 3hr ihn betretet, Ge sinkt ber Beben, ber Guch Wiese schien, Und ber Morast ersäust Guch! — Fort bamit!

Edelmann.

3d babe fie nur gut und fremm gefebn.

### Casso.

Was Ihr gesehn, ja wohl! — Was Ihr gesehn, War fromm und heilig, wie die Tugend selbst, Doch was Ihr nicht gesehn — psui! psui! mich schaubert!

#### Edelmann.

3hr send, so scheint's, nicht allzu froh gestimmt.

Mehr ekles Laster liegt versteckt im Dunkel, Als unfre Seele ahnt und wir begreifen. Je schöner, je verruchter! — Jener Busen, Den kalt Ihr achtet wie den Alpenschnee, Er beckt mehr Gluth und eingelerkert Feuer, Als der Bulkane allesammt! Glaubt mir, Je schöner, je verruchter!

### Edelmann.

Gi!

Wer wird so unhold benfen von den Frauen!
(Er geht in ben Balaft.)

### Casso.

D, blaj't! — Trompeten, schmettert! — Pauken, tönt! Um meiner Seele Angstschrei zu betäuben! Nun ist der letzte schöne Wahn versoren, Der Traum des Elücks, der mir einst Alles war! — Doch warum tob' ich? warum soll sie nicht? — Wirst du nie ternen, unglückselzes Herz Allein stehn in der Welt, auch nicht am Geabe? Uneder Wunsch, der nur sich selbst bedenkt! Das ist fein Tropse deines bessern Blutes; Pfui, Tasse! stoß ihn' aus und sen Du selbst! — Nun aber will ich hin! ich will sie sehen, Ich will sie sehen,

Bebn Leben zehnjach gab' ich bin! Ich muß, Rech Emmal muß ich ibr ins Auge ichauen Und bann — wie's Gett gefällt! ich bin bereit! (Gebt ab.)

# Sechster Auftrict.

Beftlich geschmudte Gallerie im bergoglichen Palefte. Und ben Galen erichallt Dluff. Daufen geben und femmen.

Lucretia und Leonore in Dasten, im Gefriache.

Lucretia.

Wie fein Gefdick fich ferner auch gestalte, Barb Gines boch erreicht: bag er nun frei.

Leonore.

Bu fterben, mas ihm gut biinft.

Lucretia.

Und and bas

3ft Freiheit.

Leonore.

Und mit Mih' errungen!

Lucretia.

And bin ich ruhig nicht, bis bag er fort, Daß nicht ein neuer Unftern ihn erreiche.

Leonore.

Er ift ja fort, ber Ungludfelige! Indef bier Jubel tont und Fefigelag, Banber: er feine obe, bunfte Etrafe, Gebankenwoll, verlaffen und allein! Ihm rief zum Abschied niemand Lebewohl, Als ich vielleicht, und meines hört' er nicht! (Sie gehen vorüber.)

# Siebenter Auftritt.

Caffo

(als Pilger, die Masse vor dem Gesicht). Dort geht sie hin, das ist ihr Gang, ich kenn' ihn! Ich kennte sie heraus aus Tausenden, Und fänd' ich sie am Strom der Unterwelt! Ihr Bild, nicht Zeit, nicht Lethe löscht mir's aus, Und keine Hölle kann es mir verbergen.

(Er folgt ihnen.)

# Achter Auftritt.

Montecatino masfirt. Gine zweite gang gleiche Maste.

Maske.

Bret 3hr Euch nicht, Montecatine?

Mein.

Torquato ift's.

Maske.

3hr fagtet ihm bestimmt: Er folle heute Nacht noch reisen, den Palast Nicht mehr betreten? Montecatino.

Ja.

Alaske.

Und ist boch hier?

Wohlan, ich reb' ibn an, ob er mich fennt. (Ste geben ab.)

# Meunter Auftritt.

Zaffo und Leonore fommen.

#### Leonore.

Was wollt 3hr? warum brängt 3hr Euch an mich? Ein Pilgersmann zieht seinen Weg allein; Er meibet bie Begleitung, sucht sie nicht.

Easso.

Dech eh' er fortzieht seinen weiten Weg, Wirft er sich nieder vor dem heil'gen Schrein, Unt ftärtt sich zu ber ungewissen Reise, Bon ber er teine Wiedertehr mehr hofft.

#### Leonore.

(Wett! - welche Stimme? - Himmel, ja, Ihr feut -? Easso.

Sin Abgeschiedener, vom Grab erstanden, Und wiederfebrend in ein tiefres Grab! — Und nähm' ich meine Maste vom Gesicht, Ihr würdet schaudern vor dem Schreckensbild!

Leonore.

3a, 3hr jend Taffo!

Tasso — ja, ich bin's! Leonare

Ungliidlicher! D, welch ein Wiebersehn! So wieberfinden muß Euch Leonore?

Caffo.

Was ich nie hoffte mehr, mir ist's geworben, Mein Blick versenkt sich wieder in den Euren, In jene unergründlich tiefen Sterne, In denen meine Seele schmolz wie Gold, Das reiner wird und glänzender im Feuer.

Leonore.

Und wift Ihr, was Ihr wagt? Wift Ihr —?

Ich weiß es.

3ch habe nichts zu wogen, zu versieren. —
3ch geh' von binnen und mir jagt's ein Gott:
3ch gehe größrer Freiheit bald entgegen, Als mir des Herzogs Gnade zugemessen, Und weil die Angenblicke schon gezählt, Laßt mich sie schnell noch sassen auf der Flucht, Noch einmal schwelgen in vergangnem Glick.

Leonore.

Ach, daß Ihr wüßtet, was ich fühle, leibe! — Eaffo:

Ich trug ein Urbild tief in meiner Brust Bon allem Herrlichen in Lieb' und Leben, Und hielt es sest in Leiden und in Lust! Im tiessten Clend hab' ich es bewahrt, Es war die Leuchte meiner finstern Seele, Und hielt mich aufrecht, wenn des Unglücks Fluth Empertrang an mein unglüchetig Saupt, Das, Leonere, bant' ich fierbend Euch!

#### Leonore.

C, nichts, nichts banft 3br mir, als Ener Gient.

Und wenn das Wert, das ich der Welt gegeben, Den Beifall besser Geister mir gewann, So dant' ich Such auch das, Eleonore!
Und zürnt mir nicht, wenn jener Zeit ich bente, Die zu vergessen Ihr vielleicht Such micht — Ihr babt nicht zu erröthen und nicht ich — Daß ich gelebt im Himmel Surer Liebe, Daß ich gelostet vom Ambrosia, Jum Gott entzückt, nuch einen Gott geglaubt, Ich dant' es Such und dant's Such bis zum Tode, Ward ich auch, gleich dem Irion, als er Zur Schreester Inpiters sein Lug' erbot, Bom Göttermahl zum Tartarus gestürzt!

#### Cconorc.

Ad, könnt' in Ginem Wort all' mein Gefühl, Mein Ceun, mein Leben ich vor Such erschließen!

End Einmal noch zu jehn, bas Schloß zu löfen, Das Mund und Herz gualvoll gesangen hielt, Das war ber Bann, ber meine Seele zwang, Das war ber Wahnsinn, ber mich übersiel, Die Todessehnsicht, die mich aufgezehrt! — — Ein milber Gott hat mir die Gunst gewährt, Nicht ohne Absched zieh' ich sort — und nun — Nichts mehr von mir. Lebt wohl! und wenn Ihr könnt, Bergest mich! — Ja, last mich begraben sepn, Und wendet Euch vergnügtern Tagen zu! Gott lasse sie Euch lang' und glücklich währen! — Ihr seiert, hört' ich, Euere Berlobung — Econoxe.

Berlobung? Taffo! welch ein Wort von Euch!

Wie, nicht? — Ihr waret nicht verlobt?

Niemals!

Nie werb' ich's senn! Nehmt meinen Schwur! Casso.

D, jetzt, jetzt haltet mich, ihr Himmelsmächte! Leonore.

So hört auch mich, und achtet auf mein Wort, Als ob ich's fpräche in der Sterbestunde! Ja, mein Torquato, ja! ich liebt' Euch sehr, Ich lieb' Euch noch, ich werd' Euch ewig lieben!

# Behnter Auftritt.

Borige. Lucretia tritt fonell ein, ergreift Leonorens Sant unt gieht fie fort.

### Lucretia.

Die Maske vor's Gesicht! Fort, fort von hier!
(3u Taffo.)

Entfernt Euch schnell, wenn Euch bas Leben lieb!

D, noch ein Wort! Bei allen Beil'gen, bleibt!

#### Lucreifa.

Bagt's nicht, gu felgen! — Fort, wenn 3br fie liebt! (Gie ellt mit Leonoren fort.)

Caffo.

D, fifirzet ein, beeft mich, ibr boben Sauten, Begrabt gugleich mein Unglüd und mein Glück! 3ch muß ibr nach - ibr nach! Nech Ginnat -

## Gilfter Auftritt.

Zaffo. Die Dadte tritt ihm entgegen.

Maske.

Dalt!

Caffa.

28a8 wollt 3br? Last mid, ich muß fort!

Ein Wort!

Ich seb', Ihr seph ein Pilger, ber, bes Weges Richt kundig, sich veriert: tast Euch bedeuten: Nicht biese Kaus ist Eurer Wand'rung Ziel, Weit adwärts sühret Eure Straße. — Geht Und schent Euch, diese Schwelle zu betreten. Dier balt ein Niese Wache an der Pforte, Der Euch zermalmt mit seiner Keule Schlag: Tankt's seiner guten Laune, die Euch schont. Dech sindert er Euch Einmal noch wie beute, Bei meinem Haupt! seph Ihr dem Tod versalten! — Urmiel'ger Ibor! seph Ihr noch nicht gebeilt?

Und glaubt 3br immer noch in Eurem Wabn, Daß Fürstentöchter ebenbürt'ge Bräute Für Einen, bessen ganzes Erb' und Eigen Ein irrer Geift, die Zitber und ein Stab?

Easso.

Das mar die Stimme meines bojen Geiftes! Benn ich bei Sinnen bin, war das ber Herzog!

# Bwölfter Anftritt.

Eaffo. Angioletta.

Angioletta.

Kommt schnell von bier! Ihr sept erkannt; entfliebt! Euch broht Gefahr, wenn Ihr noch länger weilt.

Casso.

Bift bu's, Angioletta? Was bebeutet -

Angioletta.

Ich bin's, fragt mich nicht länger! Flucht nur frommt! Hier ift nicht ferner Eures Bleibens. Kommt!
Ich lass' Euch nicht, ich solg' Euch — zieh' mit Euch — Wobin Ibr immer geht, mir gilt die Straße gleich.

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes zweiten Aufznges.

# Dritter Aufzug.

Balbgegend in ber Rabe von Sorrent.

# Erfter Auftritt.

Sciarra unt zwei Mauber.

Sciarra.

Den gangen Tag gefischt und nichts gefangen! 3ft boch bie Strafe burche Gebirg so feer Ule eines Spielmanns Tafche.

Erfer Ranber.

Unfre Runft

Nährt ihren Mann nicht mehr. 's ift beffer fast, Zu betteln Mittags an ben Klosterpforten, Als Cavaliere seun bes Walbs, wie wir!

Briarra.

Ei, welch ein gierig unverschänter Kerl, Ein nimmersatter Saifisch bist bu boch, Der stets ben Nachen aufreist zum Berschlingen, Und boch nie voll wird und stets mehr verlangt.

Beblis, tram. 2Berte. II.

Sind wir gemachte Leute nicht? Was fehlt uns? Wir haben Wein und bauen feine Reben, Wir haben Brob und brauchen nicht zu ackern, Wir haben Gelb und brauchen nicht zu graben, Wir haben Frau'n und brauchen nicht zu frei'n.
Erster Käuber.

lind geht es gut, fo bangen wir am Gaigen, lind brauchen nicht gu forgen für ben Strick. Bweiter Ranber.

Wer wird so traurige Gebanken hegen! Sciarra.

Das Sängen ift ein Tob wie jeder andre. Richt jeber, bem ber Galgen mohl gebührte. Bangt begbalb gleich baran. Das ift ein Schicffal, Dem trott ber Kluge nicht, er läßt es fommen. -Der Schiffer geht ins Meer, wenn auch ber Sturm Schon manches Schiff mit Mann und Maus verschlang; Edon mander Baugeselle fiel vom Dach Und brach ben Sals, foll man brum nicht mehr bau'n? Bin ich nicht euer Sauptmann, ber Sciarra, Mit beffen Namen man bie Kinder fchreckt? 3d bin ein beffrer Kang, als ihr fend, für bie Sbirren. Doch leb' ich luftig fort und guter Dinge, Obgleich mein nächster Borfahr in bem Umt, Und beffen Borfahr und fo weiter alle Um banf'nen Salsband ftarben. Was liegt baran? Das bringt ber Stand mit fich, bas muß man tragen. 3meiter Rauber.

Gebt bort! wer fommt?

Erfer Räuber. Gin Mann mit einem Matchen. Sciarra.

Der fieht nicht aus, als ob er Schäpe trige. Gin Rranter icheint es, ben ber Weg eridepit. Erfter Rauber.

Rommt, lagt uns brauf!

Sciarra.

Der lohnte auch ten Fang!

Sin Mann, ber nicht einmal ein Maultbier reitet, In Fuß sich mübsam burche Gebirge ichtepet, Dem wird bas Gelb ben Sedel nicht gerreißen.

Erfer Ranber.

Das ist oft Maste nur! Gar mander Geizbals Entzieht fich so bem schuldigen Tribut, Und trägt in seinem alten grauen Wamms Geschmeit' und Svelsteine eingenäht.

Sciarra.

Run, lagt und erft bei Seite treten und Umipabu, ob niemand in ber Nabe weilt. (Sie geben ab.)

# Bweiter Auftritt.

Zaffo. Angioletta in Reifefleitern.

Callo.

Angioletta.

Ihr fend ericbopft vom Gebn.

Callo.

Erschöpft vom Leben.

### Angioletta.

Ermuthigt Euch!

Tallo.

Bergebens mahnst bu mich. Des Körpers Leiben sind es nicht allein, Es ist der Schmerz, der meine Seele foltert, Die Qualen, die mein Herz zerreißen, sind's, Die meinem Ende mich entgegen führen.

Angioletta.

Bin ich Cuch nichts, mein Tasso, gar nichts benn, Daß Ihr, so ganz in Euer Leib verloren, Richt meines Trostes weiter achten wollt?

D, du bist mehr, als Worte sagen können! Ein Engel, mir gesandt in meiner Noth, Mich sanst zur letzten Rube zu geseiten! Du bist von Erbenstoffen nicht gewoben, Sie hingen allzuschwer an beiner Seele, Die himmelksar, ein Strahl bes Lichts von oben. Ja — ja! — Du bist ein Engel ohne Fehle!

Angioletta.

Kein Engel, boch ein Mätchen, bas Euch liebt, Das tren zur Seit' Euch stehn will, weil Ihr lebt. Und gut' und schlimme Tage mit Euch theilen. — Wie ich Euch liebe, darf ich Euch bekennen Vor Gott und Menschen; seht, und meine Wangen, Sie werden nicht beshalb in Scham entbrennen; Frei ist mein Herz von Hoffnung und Verlangen! — Ihr sagt, Ihr seyd bem Tode nah, Ihr sühlt's, Ich glaub' es, guter Tasse. Nun, wohlan! Sollt 3br geleitet fenn von meiner Sant. So lang' 3br lebt, will ich Such nicht verlaffen, Und ichlägt bie Stunde, bie Ench mir entreift, Jann will ich beim ju meinem Obeim febren, Und Giver tren gebenfen, weil ich lebe! —

Casso.

Rein, Angioletta, nein! Berlaft mich, febre Burnd in beine Beimath, lag mich bier! Du baft an mir getban, mas feine Echmefter. Bas feine Braut, mas feine Gattin tbut: Du liefieft beine Beimath und bie Deinen . Und bift gezogen bis bieber mit mir; Doch weiter giebe nicht, es ift genng! Mit frommem Gifer baft bu mich gerflegt. Saft Armuth, Krantbeit, Echmach mit mir getbeilt, Und baft gewacht an meinem Arankenlager. 2118 ich faum Berberg' fant mehr für mein Saupt: Des Lebens Frühling baft bu bingegeben. Und feine Jugendzeit baft bu gefannt; Ein lieblich Rint vor wenig Monten noch. Sat ichnell ber Ernft bes Altere bich erreicht: Das Rinbeslächeln beiner Lippen flob. Und in ben Jahren, bie ber Luft geweibt, Geleiteft bu ein manbelnd Tobtenbild.

### Angioletta.

Was fümmert's Euch, wenn's mich zu thun erfreut? Sevo Ihr ichon mube ber Begleiterin?

Caffo.

Es ift fein Rubm, dem Taffo ju geboren: Daß es fein Glud, bei Gott, du mußt es füblen; Wenn auch ein Wahn bein junges Herz bethört!

### Angioletta.

Co lagt mir meinen Wahn, wenn er mir lieb. Eaffo.

D, es ift blutig Spiel, grausame Laune Des böhnenden Geichicks, Angioletta! Berirrung ist es ber Natur, ein Zauber, Erbacht von einem schadenfrohen Geiste, Der beine Jugend treibt, ber Liebe Rofen Zu suchen auf bem Grabesselb!

Angioletta.

Zerd Ihr nun jertig, Taffo, mit ber Rebe? Warum ericopft Ihr Eure Milh' umjonft? Wenn es ein Zauber ift, ift er unlösbar; Wollt' ich ihn brechen, hatt' ich nicht die Macht!

Easso.

Ich siehe an ber Schwelle von Sorrent: Ein Jüngling zog ich sort, wie kebr' ich heim? Ein Bettler, frank, kaum meines Geistes mächtig, Berstoßen von dem Herrn, dem ich gedient, Den ich verberrlicht; — denn beim hohen Gott, Jein Ruhm erstand und ftirbt mit meinem Lied! — Bom Neid gezwackt, geschmähet von der Crusca, Mein Werk von Diebeshänden mir verstimmelt — So kebrt Torquato Tasso in die Heimath!

## Angioletta.

Dort findet Ihr die treue Schwester wieder; Gie hat Euch stets geliebt, fie liebt Guch noch.

Tasso.

Wohl sehn' ich mich nach ihr; es ist ein Trost, Und es erheitert meine trübe Seele,

Daß, wenn die Sonne meines Lebens finft, Mein Tagwert aus, ein blutverwandtes Wesen Mir sebt, das mich zur Rub' bestatten lätt; Sonst möcht' es leicht geschehen, daß Italien, Das seinen Raum bem Lebenden gewährte, Ein undezahltes Grab mir auch verweigert.

### Angioletta.

D, 3br fent bitter, Taffo!

### Callo.

Bitter? - mahr!

Du warst Gefährtin ja auf meinem Zuge: Er glich, bu weist's, bem Zug bes Bacchus ganz: Wie im Triumphe er burch Indien, Zog durch Italien ich: ber Unterichied Nur einzig war, daß mich nicht Pantber zogen, Und man vor meinem Wagen nicht getauzt.

### Angioletta.

Wenn unterweges 3br in Noth geriethet, Bar't 3br nicht felbst bie Schuld? habt 3br nicht stets Berichmabt, ben Beiftand Andrer anzusprechen?

## Easso.

Wohl that ich bas, und bei bes Baters Haupt, Ich sterbe leichter, daß ich es gethan!
Daß ich gedarbt, im Gend fast verschmachtet, Eb' ibren Beistand ich, ibr Gold verlangt! — Sie baben keinen Maßtab für den Stolz In einer eblen Bruft und meinen, Alles Berkause sich silr Flitter und für Geld! — Kein Kürstenbof, vom Uetna bis zum Pe, Wo ich nicht brüher ein geehrter Gast,

Wo ich berusen nicht und sestgehalten In vor'ger Zeit! — Hat Einer sich gekümmert? Um Tasso nur gesragt? Doch wusten sie's, Wenn ihrer Städte Weichbild ich betrat. Der Sänger des Jerusalems nicht mehr, Der Tolle von Sankt Unna war ich ihnen. Wie man Berührung mit Verpesteten, So scheuten sie die meine, weil ich nicht Wehr so wie einst der Güustling von Ferrara.

Angioletta.

Wenn nicht bie Großen, liebt Euch boch bas Bolf. Sabt Ihr nicht Euer Lied auf jeber Lippe. So weit die welfche Bunge reicht, gefunden? Sang's nicht ber Schiffer rubernd auf bem Alun? Erklang es nicht burch Berg- und Walbesgrund. Wenn es bem Maulthiertreiber feinen Dea Durch bes Gebirges rauhe Pfabe fürzte? Und jener Mann, ber fie fo oft entzückt. Er batte nicht ein wirthlich Dach gefunden. Un welche Sütte immer er geflopft? Wer hieß Euch bochen an der Kürsten Thore? -Des Gangers Runft fucht Bergen, Die fie fühlen. Und Herzen, Taffo, habt Ihr ja gefunden, In Fürstenfalen wie in niebrer Sütte : Wo eines schlug, bei Gott, bort schlug's für Euch; Wo leer die Bruft, bort mufitet Ihr nicht suchen.

Taffo.

Ja, Angioletta, ja, ich fand ein Herz, Ich fand's im Kerfer, wo ich's nicht gesucht, Ich fand's im Wahnsinn, als mein Geist verwirrt. Ich fand's am Rand bes ausgebeckten Grabes! Angioletta.

Mur, weil 3br Taffo, babt 3br es gefunden. Callo.

Und erben foll's von mir ein Glüdlicher, Co wilnich' ich, beff' ich, meine Angioletta! -Doch nun genng bavon! - Sier will ich rubn. (Er fett fich.)

3d fomme nad Serrent je unvermutbet. Daß, wenn ich tret' in meiner Schwester Sans, So bleich und sputhaft, wie ich bin, vielleicht Sie meinen Beift vor fich au feben glaubt. -Sie bat mich febr geliebt; ich möchte nicht Sie allzu febr erschrecken, wenn ich tomme. Wir trafen eben Sirten bier im Malb: Serrent ift nah'; ftiirz' unfern Sedel um. Und laß ber Buriden Ginen Botichaft tragen Sin gu Cornelien. - Dir fcblagt bas Berg, 2118 batten alle Strome meines Blutes Mit Einemmal es boch empor geboben. Dent' ich an fie. Go ungewohnt ber Freute Bin ich, baß fie mich labmet wie ber Echmerg.

Angioletta.

3d febre balb gurid. Gebabt Euch mob!! (Gie gebt ab.)

# Dritter Auftritt.

Caffo (allein).

Da gebt fie bin, filr bie ich feinen Ramen, Der ihren Werth benennt, ju finden weift!

Du Blume, Die gefnicht, bevor fie bliibte! Du gleichst ber nachtigall im Balbesbunkel, Die ibre Mlagen binfenfat in bie Racht. Günflötent, bis fie firbt! - Unglücklich Mabchen. Das feine anbre Liebe fant auf Erben. Rein anbres Berg, bas feine bran zu legen. Als eines, bas fast nicht mehr schlägt! - 3ch babe Sie wachsen feben neben mir, ein feltfam Rind, Dieffinnig, fdweigfam, ernft, burftig bae Wort Von meinen Lippen gierig weggutrinten; Doch ihres Bergens batt' ich feine Abnung! 3d fannte nicht ben bunkeln, tiefen Schacht, In bem ber Demant bell und glänzend rubte. Das war fein guter Stern, ber bich geleitet, Angioletta! Nicht an Taffo's Bruft Coll fliichten, wer bem Glüde will begegnen, Dort finbet er ben Schmerg nur, nicht bie Luft. Frag' nur Eleonoren! — Ach Lenore!

# Dierter Auftritt.

Jaffo. Sciarra. Die Räuber. hernach Angioletta.

Sciarra.

Salt! - Steht!

Tass wollt Ihr?
Erfter Ränber.
Gelb!

### Caffo (glebt ben Degen).

Cleube Edurten!

Ich bin grar nur ber Schatten eines Mannes, Dech secht ich stülber wohl schen gegen brei! — Wär' ich nur eines Athengugs noch Herr, Ich webrt' ibn gegen Buben Eures Gleichen.

Angioletta

(fturgt ichreient gwifden Taffe unt tie Rauber)

Ad, Taffo! Taffo! Gett!

Sciarra. Torquato Taffo? — Tallo.

3a, ber!

Sciarra.

Fort mit ben Waffen! Nieber, sag' ich! — Ich bin ein rauber Bursch, boch gar so sebr Bin ich bes Teusers nicht, baß einen Mann Wie Guch ich nieberichtlig' um ein Stild Gelb.

Caffo.

3br fend ein Ränber?

Sciarra.

Ja, jo mas bergleichen.

Doch nehm' ich auch mein Theil von Andrer Gint, So follte boch verstucht ber Heller seyn, Den ich Euch abgenommen.

Tasso.

Wißt Ihr benn —?

Sciarra.

Mies weiß ich. — Kam' einmel noch bie Zeit Wie bie in Eurem Lieb, von Gottfried Bouillen, Richt in ten Wöldern ber Abrutzen baust' ich:

Ich war' ein Krieger auch vom heit'gen Grabe, Und, beim Patron ber Diebe! nicht ber lette!

Taffo.

3ch steh' und ftaune!

Sciarra.

Nun, lebt wohl, Herr Taffo! — Hatt' einen Demant, wie ein Mühlstein schwer,
Ich einem Fürsten abgenommen, war'
Mir's nicht so lieb, als daß ich Euch gesehn! —
Ich saff' Euch meine beiben Burschen hier,
Euch sicher durch den Wald hinaus zu seiten. —
Doch seht, dort nahen Leute. Ihr bedürft
Nicht des Geleites mehr, das ich Euch biete!
Lebt wohl, und seht im Glück!

(Er geht mit ben beiben Raubern ab.)

Taffo.

Bin ich bezaubert?

Bas mar bas, Ungioletta? — Träum' ich benn?

Angioletfa.

D, last mich! Jegliches Gefühl in mir Möcht' sich in Ströme heißer Thränen lösen!

Taffo.

Sieh, wer mich schilft, Alphons, seit mich bein Fuß Bon beines Schlosses Marmorschwelle fließ! — Sind bas bie Frennbe all', bie mir geblieben?

# Fünfter Auftritt.

Borige. Landleute. Sirten unt Sirtinnen.

Alle.

Es lebe Taffo! - Taffo lebe boch!

Caffo.

Welch neue Scene gibt's? Was will bies Bolt? Ein Landmann.

Zeut 3br Torquato Taffo? jener Mann. Der ben Gefang gemacht vom beil'gen Grabe. Die es erobert von ber Christen Baffen?

Caffo.

Der bin ich, ja!

Alle.

Beil, Beil bem Taffo! Callo.

Mie?

Huch Ihr tennt mein Gebicht!

Erfte firtin.

Das will ich meinen!

Candmann.

218 jenes Dlabden bort uns eben fagte, Taffo fev auf bem Bege nach Sorrent, Und fuche Ginen, ber ibm Botichaft trage, Da ließ ich meinen Pflug, bie ibre Beerben, Und Giner rief's von fern bem Unbern gu, Und jeder eilte ber, ben Dann gu febn, Den Gett gesegnet mit ber beitern Runft Und eine Mulle füßer Worte gab. Die Bergen aller Meniden zu entzücken.

### 3weite girtin.

Kommt mit in unfre Hütten, ebler herr, Est unser Brod und trinkt von unserm Wein; Wir möchten gern aus guten herzen Euch Nach besten Kräften ehren.

### Erfte girtin.

Ihr send frant;

Wir wollen Euch bas schönste Maulthier gäumen, Daß Euch ber Beg zur Stadt nicht mehr ermatte.

Tasso.

3ch bant' Euch, meine Freunde, bant' Euch sehr! Ich war nicht solcher Liebe hier gewärtig!

### Der Landmann.

Si, Herr, was glaubt Ihr benn? Wir jesten: nicht Euch ehren, weil wir arme Lente find, Uns nicht erfreun an Euerem Gedicht, Da es Euch Gott boch eingab, daß damit Der Menschen Herzen Ihr erfreuen sollt, Urme wie Reiche, Vornehm' und Geringe?

### Angioletta.

Mun, Tasso? iprecht! Ehrt Guch Italien nicht? Sabt Ihr fein Berg gerührt? ift Euer Lich Spursos verklungen, Ener Name tobt?

### Tallo

(blidt gerührt im Rreife).

Ja, wahrlich, ja! — Der Mensch ist gut und ebel, Wenn er mit sich allein und ber Natur, Rein, wie er kam aus ihrer reinen Hand, Wenn noch ber Zwang sein Wesen nicht verbildet, Ihn noch der Rost bes Lebens nicht berührt! — Ja, ich will hin, wo noch die Herzen frisch

Wie an bem erften jungen Edopinngstage: Bo noch bas Blut, ein flar lebent'ger Quell. In froben, freien Butjen ichlagt und freif't! -Tern will ich weiten von ber Bofe Glang, Kern von bem nicht'gen Treiben eitler Thoren. Forn von bem Trange nied'rer Leibenichaft, Bon Reit, von Bag - felbit von ber Liebe fern! -Dert in bem großen Garten ber Ratur, Den raudenten Besub vor meinen Bliden, Den Meeresiviegel vor mir ausgespannt, Der fernen Infeln glänzende Juwelen, Das blane Belt bes himmels über mir -Dort will ich idepfen aus bem Born ber Dichtung Noch Ginnal, eb' ben Becher von ben Lippen Die nadite Etunde reift; Die Geifter rufen Red Cinnal mit gewalt'gem Bauberftabe, Db fie geborden, wie fie einft gebordt! Dort will, ein Fürst in meinen eignen Reichen, Die feine Macht ber Mächtigen mir raubt, 3d fevn, wegu Ratur und Gott mich fdufen, Mein Erbe - meine Rrene - jey mein Liet!

# Sechster Auftritt.

Borige. Cornelia mit Ginem aus ten birten.

Cornelia (hinter ber Scene). C, führt mich bin zu ihm! e schnell! We? We? (Sie tritt aus.) Taffo.

Cornelia! Gott! meine Schwester!

3hr Heiligen bes himmels! ja, mein Bruber! D, Gott ist gnäbig, mein Gebet erhört!

Callo.

D, meine theure, theure Schwester!

Cornelia.

Endlich!

Nach langen, trüben, hoffnungslosen Jahren Hält dich mein Arm, und beine Thränen mischen Mit meinen sich! D, Bruber! theurer Taffo!

Casso.

Thränen! wie? Beim guten Gott bes himmels, Wahrhaftig Thränen! —
Ich habe sieben Jahre nicht geweint,
Uls ich Unmenschliches ertrug, und beine Liebe Ertrag' ich ohne Thränen nicht und weine,
Weil wieder mir ein Strahl zum Herzen bringt Bon einer Sonne, die ich lang' nicht sah!

Cornelia.

Nie mehr follst bu von mir; ein neues Leben Soll dir erblühn, bei mir follst du genesen!

Casso.

Ich haben Lieb' und Ehre, Haß und Neib, Die guten und die bösen Geister alle, Berrathen und gefränkt! Ins Herz geschnitten hat mir ber Undank, und der hohle Dünkel hat mir gegrins't ins Antlitz, mich gehöhnt, Und alles, was verächtlich und gemein,

Und fehlecht, hat mir ins Angeficht gelpien, Und die Gewalt auf meinen ftolgen Raden Den Fuß gesetzt, und meinen freien Geist Geschlagen in die Bande ihrer Nacht!

Cornelia.

Und ich war fern und theilte nicht bein Leib!

Da bab' ich nicht geweint; ich bab' im Zorn Gebissen an bas Eisen meiner Gitter, Empört gestampst ben Boben mit bem Fuß, Mein siedend Haupt gestoßen an die Wand — Doch keine Thräne floß von meiner Wimper! Ann aber wein' ich, und wie eine Quelle Stürzt mir die lang verhaltne Fluth vom Ange!

Cornelia.

D, auch mein her; fann taum noch Worte finden! Casso.

Ift bieß vielleicht das allgemeine Loos Des armen Menichen, in des Schickals Stürmen, Daß er der Härte trocht und der Gewalt, Und Liebe nur ihn bändigt und bezwingt? Und wenn man sanft an seinem Herzen streichelt, Er's ohne Thränen nicht vermag zu tragen?

#### Cornelia.

Doch nun, nun trodue fie, baß nicht ber Sturm Des Herzens allzu heftig bich ergreife.

### Callo.

D, taß fie fliegen! hemm' nicht ihren Lauf! D, baß mein Wesen, aufgelöst in fie, Dahin möcht' ftrömen, baß nicht eine Spur Bon bem mehr bliebe, ber einft Taffo hieß! 3eblib, tram. Werfe. II.

### Angioletta.

Ihr habt Euch erst vor wenig Augenblicken In schöne Zukunft bold hinein geträumt, Und nun ergreift aufs Ren' Euch Euer Schmerz! Last, was vergangen, wie es schwer auch war, Und vors, nicht rückwärts wendet Euren Blick!

## Taffo.

Micht so, Angioletta! Diese Thränen Sind süß wie Maienthan, sind Arzenei, Die mir Genesung bringt; ich fühl' es knospen In meiner Brust, als bräch' ein Frühling auf Mit seinen tausend Farben, tausend Düsten. Wie den Orest im beil'gen Hain der Götter, Als ihn der Arm der Schwester mild umschlungen, Die Furien verließen und sein Geist Nach laugem Irrsal endlich Friede fand:
So sühl' ich mich in deiner trauten Nähe Sin Neuerstandner, Neubelebter wieder;
Und wie die Schlange ihre alte Haut,
Streif ich die Schmerzen ab von meiner Seese!

### Cornelia.

Gibt's einen Baljam, ber bie Dualen milbert, Ich will ihn träufeln in die wunde Seele! Gibt's einen Trant, des Herzens Fieberpulse, Den Krampf zu stillen, der es prest und ängstigt, Ich will ihn dir bereiten. — Kann die Liebe, Und Ruh' und Friede ihren Wiegenschlummer Auf heiße Augenlieder fühlend niedersenken, So will ich ihn bewachen, daß kein Hauch, Kein Nauschen eines Blattes selbst ihn stört! Casso.

D. baltet ein, ibr vollen, reichen Bergen, Daß ich mich faffe erft und wieberfinde! 3d bin es nicht gewohnt, bag, milt und linbe, Mur Liebe mich umringt und meine Schmerzen Alle in Schlummer rubn! Ben wannen webt Der Sand bes Friedens, ben in vollen Bilgen Mein burftig Berg einjaugt? Der Wenneichauer, Dieft tiefe, tobesselige Bergniigen, Das wie ein Strom burch meine Geele gebt, In bem ich schwelge, gierig, ohne Raft? -Bin ich auf Erben bier nur nech ein Gaft? -D rete. Simmel, jett, wo meine Geele, Bon Abnung, von Begeist'rung trunten, glübt: Wober bie Gluth, bie feltfam mich burchfpriibt? Die mich umflammt wie tiefes Abenbroth? Wie beifit bie Wonne? jage, ift's - ber Tob? -(Gr fintt, von Cornelien unt Angieletten unterfügt, auf ein Anic

und ftredt feine Urme gen Simmel. Das Bantvolf, bas fich fruber in ben hintergrunt gezogen batte, gruppirt fich um ibn Der Borbang fallt.)

Enbe bes britten Aufzuges.

# Bierter Aufzug.

Blat vor bem Saufe bee Taffo gu Corrent. Im Sintergrunde bas Deer und ber Befuv.

# Erfter Auftritt.

Cornelia. Ungivletta.

Angioletta.

Wie geht es unferm Rranten?

Cornelia.

Beitig fcon

Hat er ben Blid gelabt von jenem Erfer Um weiten Meer, bie Morgenfonne griffend, Die flammend fich emporbob aus ber Tiefe.

Angioletta.

Ich kann ihn fast nicht ohne Thränen schauen! Seit er hier zu Sorrent, ist er verwandelt, Und kann erkenn' ich mehr ben vor'gen Taffo. Nichts mehr von seiner alten Heftigkeit, Nicht mehr ber schnelle Wechsel ber Empfindung,

Der friiber jeben Augenblid von Luft ju Comerg, Bon Comers ju Luft ibn trieb. -

#### Carnelia:

Mun ift er fanft

Und rubia, feine Alagen fint verftummt, Ben miterer Gluth icheint feine Bruft burchwärmt, Mus furmbewegter Gee icheint er geflüchtet Bum fichern Bort.

### Angioletta.

Ein Wanberer, ber enblich Bon weiter Reije febrt, ben Stanb bes Beges Abidittelt an ber Thure feines Saufes, Sat er an biefer lang' ersebnten Schwelle Ben fich geworfen, mas von Erbenftaube Un ihm noch baftete und, balb verklärt, Scheint er ein Gaft nur noch in biefer Welt!

Cornelia.

Er gebt bem Grabe ju mit feltner Faffung, Und wie ein Mann guver fein Saus bestellt, Ch' er fich einschifft gu ber weiten Fahrt, Sat eifrig, unabläffig er geforgt, Cein Bert ber Belt in würdigfter Geftalt Mis em'aes Dentmal feines Ruhms gu laffen.

### Angioletta.

Die letten Strablen jener Conne, bie Run bald für immer von ibm icheiben wirb, Bergolten icon ben Abend feines Lebens. Zein Rubm tont lant, fo weit bie Sprache reicht, Weit über Welichlands Grengen fern und nab; Der Hebel, ben ber Heib, Diffgunft, Berleumbung, Barteiemonth um feinen Glang geschichtet,

Er ift zerronnen, und fein ftrahlend Bilb Steht lichtumfloffen für bie Emigfeit.

#### Cornelia.

Jetzt ist mein Haus von biesem Glanz umleuchtet, Dech ach, wie bald wird's wieder dunkel werden Und nachtumbüllt! Angioletta, sprich, Sell mir sein Tod, wenn Gott ihn zu sich rust, Nicht ibn allein nur nehmen, der mir nur Geschenkt ward, schnell ihn wieder zu verlieren? Soll jede frohe Hoffnung mir mit Tasso Zugleich verschwinden? Soll nicht der Schwester nur, Soll auch der Mutter Herz zerrissen werden, Wenn wir, ach, nur zu bald! sein Grab bereiten? Du kennst die Wünsche meines Herzens, Mädchen, Mein Sohn — du siehst ibn täglich, kennst ihn ganz: Die Mutter darf ihn loben ohne Schen; Er liebt dich! Lass —

### Angioletta.

D, schweigt', ich bitt' Euch innig!

Ihr ichneibet mir ins Berg!

### Cornclia.

Co fprichft bu ftets

Und scheuchst bas halb entstohne Wort zurück Auf meinen Lippen! Soll Antonio Nicht hoffen bürfen?

### Angioletta.

Ihr sept feine Mutter,

Ihr fennt jedwede Falte meiner Seele, Gleich einem Buche liegt mein Herz Ench offen, Den Inhalt draus zu lesen, Alles wist Ihr, Und könnt mich werben boch für Euren Sohn?

### Cornelia.

Weil ich bich fenne eben, werb' ich bich.

### Angioletta.

Ich kann bie Braut nicht sent von irgend Einem, Ben Tasse nicht, von einem Andern nicht. Was wär' ich Eurem Sehn? Ihm wird im Leben Nech oft ein ungetheiltes Herz begegnen, Das seine Liebe gern erwiedern wird; Was wär' ich ihm, was könnt' ich ihm wohl seyn, Ich, die ein wunderbar Geschick bestimmte, Mit Tasse's Seun das ihre zu verweben?

#### Cornelia.

Richt immer wirft bu benten fo wie jett, Den Brautrang fliebn, ber jungen Locken ziemt.

### Angioletta.

Richt bräutlich lächelte bie Jugend mir, Und kann erscheint, nur wie ein dunfler Traum, Erinn'rung mir von flücht'gen Augenbticken, Die mir wie Jugend dünften. Ihn allein Ben allen Männern kannt' ich und verlangte Richt andere zu kennen. Ihn verehrte, Kür ihn ergführte in Bewunderung, In undewußter, willenloser Neigung Mein ganzes Wesen! So wie Stoff und Bild Sins ist und nicht zu tremen im Gewebe, So stickt sich Tasse's Wesen in mein Leben.

#### Cornelia.

Was bu filt Liebe battft, es ift nicht Liebe, Es ift nicht Liebe, theure Angioletta! Ein seltsames Berirren beines Herzens, Das fich miftennt und fein Gefühl miftennt! Ein Biberspruch -

Angioletta.

So nennt es Toffo auch; Doch wie Ihr es benennt, es gilt mir gleich,

Es ist! — Wie's ist, warum, ob Wahrheit, ob ein Wahn, Ich frage nicht. Nennt Ihr es Liebe nicht — Mag seyn! Doch ist's die Lust, das Licht, in dem Iche. Ward doch zwischen mir und Tasso Die Liebe nie genannt zuvor, und weiß ich doch, Tasso liebt' eine Andre, siebt sie noch.

Cornelia.

Du weißt es, und boch liebst bu ibn? Unmöglich!
Angiolotta.

Taffo gebort nicht mir, boch ich bem Taffo.

Cornelia.

Macht ist's ber Einbildung, nicht Macht ber Liebe! — Ein sonderbarer Zusall wollt' es so, Daß du allein mit ihm und, abgeschieden Bon Welt und Menschen, neben ihm erwachsen. So schien Er dir die Welt, weil außer ihm Dir Alles fremd. Du bist ihm unterthan, Sein Geist beherrscht den deinen unbeschränkt, Doch Liebe, holdes Kind, Lieb' ist es nicht! — Und wenn der nahe Tod ihn dir entreist, Was wird, ungsücklich Mädchen, dann mit dir? Willst du an deinem selbstgeschaffnen Wahne Festbalten, wenn die Wirklichkeit sein Bild Schon längst entrilct?

Angifoletta. Fürwahr, ich bente täglich,

3a flündlich feines Entes, und boch, febt. (58 hat mich nie erschrecht, ibn tobt an benten. 3ch babe, feit ich fiible, feine Stunde Perlebt noch obne ibn; ich weiß es nicht, Db ich vermöchte, obne ibn gu feben, Und bed will mir fein Tob nicht Tremmung biinken. Di ich bie Sonne lang' noch ichauen werte, Wenn er babin, ich weiß es nicht: Raft fellt' ich meinen, nein! Dech wie ce fev, 23a8 auch noch meinem Leben aufbewahrt, Lafit mich Euch Gines fagen, wie ich's füble: Das Reiflein unfdeinbares Golb, in bas Ginft bas Juwel, ber Chelftein ber Welt, Der feine Schätung bat und ben fein Werth Bezahlt, gefaßt war, - wenn ber Reif auch bleibt, Was ift er noch, febalt bas Rleineb bin, Das er umichloffen bielt?

Cornelia.

Nicht ich allein,

Taffo wiinscht minder nicht als ich es wünsche, Dich bald vermäblt zu sehn. Es peinigt ibn, Wenn er ber Zukunft benkt.

Angioletta. Ich weiß. Cornelia.

Das Leben

So befiningstos anidaun, beentet glauben Im Jugentienze, wenn es faum begann, In beinen Jahren, ift ein trantbaft Zeichen! — Anglotetta.

Es mag fo feun! 3hr mift es, felbft bie Perle,

Der höchste Schatz im bunklen Meeresreich, Wird ja in kranker Muschel nur gesunden, So hat auch meine Liebe, Perlen gleich, Sich krankhaft, nur aus Leid und Schmerz entwunden! — Doch still! Da kommt er selbst!

### Bweiter Auftritt.

Borige. Zaffo.

Angioletta.

Gott gruß' Euch, Taffo!

Wift Ihr wohl, baß ich zürne? Eure Schwester hat ganz von Eurer Pflege mich verdrängt. Ihr fränkt mein Recht an Euch!

Caffo.

Du füßes Wefen,

Das immer Balfam bringt!

Angioletta.

Wie geht es Ench?

Taffo.

So wie ber Lampe, ber bas Del gebricht; Sie flackert fort — ein Hauch, und sie erlischt.

Angioletta.

Nein, nein, mein ebler Freund! Wie Guer Geist Zur Ruhe kam, bas leibenbe Gemüth Allmählig sich erholt von seinen Bunben, Die still vernarbt, so wird hier in Sorrent, We nichts als Lieb' und Friede um Euch webt, Der Rerper balt fo wie ber Geift genesen.

Calio.

Zieb ben Beinv tort, wie er in die Lüste Emperraat still und bebr und seierlich!
Es iedwimmt tas Goldgewölse um sein Haupt, Alls trüg' er eine Kron', und Purpur wallt Ihm von der Schulter, wie ein Kürstenmantel! Wie Alles sich so friedsich um ibn schmiegt, Kränischnde Lust, die dunseln, seblanten Wipfel, Die grünen Rebenhaine und bas Weer,
Das wie ein karer Spiegel sern erglänzt:
Und sieh, doch glübt und raucht, und dampst sein Schlund!
Zu ist mein Friede auch! Ich stamme nicht
Und werse zürnend Schlacken aus, wie sonst,
Kein glüb'nder Lavastrem stutch's nech in der Diese.

#### Cornelia.

Doch biefe (Muth verbeert nicht, fie erwärmt.

### Easso.

Mit allen Mängeln, glaubt es mir, ibr Lieben, Mit allen Mängeln univer Menichtichteit, Mit benen wir geberen, icheiben wir: Richt einer fehrt, nicht eine univer Schwächen: Dech wird Gett milber als die Menichen richten.

### Angioletta.

Cuch, Taffe, ftanten Eure Mangel icon.

Easso.

Ach babe aus ben Stürmen biefes Lebens Mit Mübe nur mein obler Theit gerettet, Und nab' am Grab' erst hab' ich mich erlaunt Und mir die walre Freiheit erft errungen, Die aller ird'ichen Band' und Kerfer spottet! Mit meinem Gotte hab' ich mich versähnt, Und meine Rechnung mit der Welt geschloffen; Doch ob ich milber, stiller auch geworden, Gereint nur ist die Gluth, nicht ausgelöscht.

Cornelia.

Das wolle Gott nicht, baß fie je erlösche!

Bon allen Wünschen, die mich einst durchglübt, Ist mir nur Einer noch zurückgeblieben, Der mir nunmehr für alle andern gilt: Ja, jenes Werk, die Arbeit meines Lebens, Das ich begann, als ich ein Jüngling blühte, Das ich als Mann gepflegt, die an den Sarg Mit mir genommen, das im Glanz des Hoses, In Kerkernacht, kaum meiner Sinne mächtig, Ich treu gepflegt, das meines Glückes Anlaß Und meines Unglücks Duelle war, Das mir die Liebe und den Haß erweckt — Das wollt' ich noch mit vollen Seelenkräften Ausstatten, der Bollendung Siegel drücken Ausstatten, der Bollendung Siegel drücken Ausstatten, der kollendung Siegel drücken Ausstatten, der kollendung Siegel drücken

Cornelia.

Und leben wird es und bein Ruhm mit ihm!

3hr habt's getränft ja mit Unfterblichfeit.

Easso.

Was ich gefehlt, geirrt, bedecken foll's Die fühle Erbe und erwähnen nicht Mein Leichenstein! Was ich erstrebt, ber Strabl, Den mild ein Gott von seinem eignen Glanze Gesenkt in meine Bruft, er möge leuchten Durch künft'ge Zeit, nicht nich, nein, Ihn zu preisen, Der mir den Mund gelöst, den Geist bestügest!
Ich war ein armer, unglicksel'ger Mensch, Berselgt, geidmäht, gesangen, elend, frant, Zedwede Frende war von mir gewichen, Nichts nannt' ich bauernd mein, was Glief gewährt; Ein Dichter aber bin ich boch geblieben, Ein Dichter bleib' ich bis zum keyten Hauch, Ein Dichter, schlägt die Stunde, will ich sierben.

### Dritter Auftritt.

Borige. Gin Burger von Gorrent.

Bürger.

So eben ift ber Fürst Albebrandini, Gesolgt von Dienern und von Sbelleuten, hier eingeritten in Sorrent und fragt Nach Eurem Haus und nach Torquato Tasso.

Cornelia.

Albobrandini?

Bürger.

3a! — Er flieg vom Reffe Und leufte gleich bieber. 3ch fprang vorans, Ench felchen glänzenden Bejuch zu funden. Casso.

Ich burfte einst ber Gunst mich biese Fürsten Bor Andern rühmen. — Ein erlauchter Herr, Berehrt von Alt und Jung, und bech gepriesen, Der Künste schätzt und werth den Künstler hält; Der nur den Geist, nicht äußern Flitter achtet, Ein Freund des Manns, nicht seines Rauges ist; Sein Herz wie lautres Gold, wie Frühling mild, Leutselig, frei von Hochmuth und von Dünkel, Belesen und gelehrt, ein wahres Muster Und Vorbild seines Standes, so wie Alle Senn sollten und so Wenige nur sind — So fannt' ich ihn. Er steht in größtem Ansehn Um röm'schen Hose.

Cornelia.

Sieh, ba natt er schon.

Ein ftattliches Befolg'!

Callo.

Laft uns ihn grüßen Mit Chrfurcht, die folch einem Mann gebührt. (Er geht ben Kommenten einige Schritte entgegen.)

### Dierter Auftritt.

Borige. Cardinal Aldobrandini mit einem ftattlichen Befolge.

Casso.

Erlaubt, daß Euch ein Mann entgegen tritt, Mit schuld'ger Chrinrcht Euch zu grußen, Berr, Des Name einst nicht svemt war Gurem Bergen. Ich bin Torquato Taffe.

#### Aldobrandini.

Meinem Bergen

So wenig als bem Obr ber Welt entfrembet Bft Euer Name. — Gine trube Zeit Batt' Ench auf lange unferm Aug' entrudt, Gebüllt in Wolfen barg fich Guer Licht; Die Nebel flobn, bie früb're Sonne tritt Mit ibrem alten Glanze aus bem Dunfel.

### Casso.

3d eine Come, herr? Gin Irelicht nennt mich, Das bin und ber gestadert obne Raft, Und unter Grabern endlich lijdt und ichmindet.

#### Aldobrandini.

Wohl seh' ich, baß 3hr leibet, obler Tasse, Dech wolle Gett nicht, baß ein solder Geist So frith zu seiner Keimath tebren sellte! — Dech nun zu meinem Aufreag und Geschäft; Denn wie mein eignes Perz mich auch getrieben, Euch auszusuchen, meinen alten Freund, So steh' ich bier boch nur ein Abgesandter Bon einem böbern Gerrn als ich.

### Caffo.

Wie, Herr?

Ibr febt, ich fraune! Wer in aller Welt, Ben allen Säuptern, welche Krenen tragen — Und biefe nur find beber als Ibr felbst — Dentt an Torquate noch, ben Simmerwirrten, Der längst begraben zu Santt Anna liegt?

#### Aldobrandini.

Denft beffer von End felbft und Guren Bonnern! Rein Fürftenfaal und feine Butte ift, Bo Guer Name nicht gepriesen wird. Bas immer bie Geschichte biefes Lanbes Bon unferm Birfen Rühmliches ergablt, Sie wird es preisen, baf bor andern Länbern Stalien bas Seimatbland ber Runft. Cein Bolt, gebilbeter als anbre Bolfer, Rüblt ihren Strabl; es gibt bier feine Bruft, Wie grob auch bas Bewand, bas fie bebeckt, In ber ein Berg nicht schlägt, zu fühlen mächtig, Bas foon und berrlich in ber Rünfte Reich. Ihr feut ber erfte Dichter Gurer Beit, Der Stolz bes Baterlanbs, ber Stolz ber Belt; Was neibisch Euren Ruhm verdunkeln wollte, Es ift zerftoben, niemand tommt Euch gleich. Es neigt Stalien fich bulbigend bem Beifte, Mit bem Gott wunderbar Ench ausgeschmudt, Und bag bavon auf Erden Zeugniß bleibe, Daß tundig es ben fernften Tagen werbe, Daf Eure Beit gemurbigt Gure Grofie: Erschein' ich bier ein Bote unsers Berrn, Clemens bes Achten, unfere beil'gen Baters, Euch einzuladen, baf 3br ungefäumt Bu Rom eintreffen mogt, am Capitol, Bo einst die Selben Roms ben Krang empfingen, Gefront zu werben mit ber Lorbeerfrone. Dem Sinnbild alles Herrlichen und Großen! Und - bieft find unfere Berren eigne Werte: -Der Rrang, ber Unbern Chre wohl verleibt.

Er foll, barf er auf Euren Locken prangen, Den Rubm, ben er fonft gibt, von Euch empfangen! Taffo.

Win ich bei Simen wirklich ober kehrt Die alte Nacht zwiick, die einst mich drifte? Was ist's, das ich gebört? mir eine Arene? In Nem, dem Throne aller Herrlickeit, Um Capitol, im Angesicht der West Soll ich den Lorbeertranz als Preis empfangen? Nach aller schuöden Schmach, die ich erfahren, Soll ich erhoben seyn zu seichen Sbren? D, bleibe stark, mein Geist, und nicht von Neuem Las die durch irre Wandelsterne silbren!

#### Aldobrandini.

Mög' End ber Arang noch lang bie Schläfe ichmuden, Und möge Eures Lebens zweite Salfte Begludter fenn, als es bie erfte war!

Callo.

Der heil'ge Lorbeer soll mein Saupt unnvehn, Der Kranz mich zieren, ber nur Belben ziert, Und Könige und Serrscher? Dars ich's benken.
Soll, was wie holber Traum mir vorgeschwebt, Zur schönen Wirklichkeit sich und entsalten?
Daß mich die Mitwelt werth balt solcher Sbre, Und baß die Niedwelt diesen Spruch gerecht Sinft sinde, ja, ich läugn'es nicht, es sehien Sin Ziel mir, werth für eines Mannes Leben, Der Seele ganze Krast daran zu sehen.
Und ich, ich bac's erreicht, von Taulenden erreicht, Mein einsam Haupt ragt auf zu solchem Glanze! — Nennt mich nicht thöricht, Gerr, weil solche Vilder

Wie lichte Wolfen bunt vorüber giehn Um innern Auge meiner glib'nden Seele!

#### Aldobrandini.

Mit nichten, Freund! Wie sollt' ich nicht begreifen, Daß Ibr best eignen Wertbes Euch bewußt. Das ist nicht Sitelkeit, und Stolz gezient Euch! Tasso.

Der ist kein Dichter, ben ber Lohn begeistert, Doch wer nicht heftet heiße Sehnsuchtsblicke Nach jenem Stern bes Ruhms hoch über ibm, Auch ber, erlauchter Herr, auch ber ift keiner!

#### Aldobrandini.

Nicht immer leuchtet er bem Burbigen; Berbienst entbehrt bas Glud, Glud bas Berbienst, hier aber ift ber rechte Mann gesunden.

#### Callo.

3ch bin so sehr ber Fürstengunst entwöhnt, Entwöhnt so gang ber äußerlichen Ehre, Daß mich ihr Strahl berührt, wie einen Blinden Das ungewohnte Licht, ich steh' geblenbet.

#### Aldobrandini.

Ein Fürst — ein solcher mein' ich, guter Tasso — Der fürstlich im Gemüth, ber seine Krone Inwärts im Herzen trägt, ein solcher weiß, Daß all' ber Glanz, ber seinen Namen schmickt, Berwebt mit seinem Staub. Der schönste Ruhm, Vielleicht ber einz'ge, ber ihm übrig bleibt, Ift, wenn bas Licht bes Geistes er verbreitet In seinen Staaten; benn wo Licht, ist Recht! — So benkt das hohe Haupt, bem ich ein Bote. — Bereitet Euch zum Ausbruch nun auf morgen,

Wenn's Euch beliebt. Wir selbst geleiten Euch, Und biefer Zug von würdigen Svellenten. Das Fest ist angeordnet und bestellt, Und wahrlich, nicht an Gräften wird es sehlen; Rein mind'rer Kreis, Frennt Tasse, als — die Welt!

, (Der Berhang fallt.)

Enbe bes vierten Aufzuges.

# Fünfter Anfzug.

Billa bei Rom.

### Erfter Auftritt.

Lucretia. Leonore.

Lucretia.

Nun, Leonore? Bift bu jetzt zufrieben? Ift unserm Tasso nun sein Recht geschehn?

Leonore.

Db ich zufrieden bin? Ja, theure Schwester, Ich bin zufrieden, daß die Welt ihr Unrecht Erfennt und es berent! Doch Unrecht ift, Wenn endlich auch erfannt, noch nicht Erfatz Für vorenthaltnes Recht.

Lucretia.

In welcher Schule Spitfünd'ger Grübler bift bu benn gewesen, Daß bu fo haarscharf Recht und Unrecht icheibeft? Wir arme Sterbliche find icon gu loben, Wenn ans bem Fretbum uns Erfemtnif fommt.

Mag fenn für und: boch ber bas Unrecht fitt. Sat nicht Gewinn von univer ipaten Rene. Mein, Edwester, nein! nie werb' ich es verzeiben, Die werb' ich mild auf jene Sarten febn , Und few's mein Bruder, ben ich ebr' und liebe -Die biefee Leben, bas mir theurer war 2118 meine eignen Tage, jo vergiftet! -3d fann es nicht vergeffen, tann es nicht. Und wenn fie ibn mit Königefronen fronten Und ibm ben Burpur bingen um die Edulter, Daft er, ein Opfer blutiger Gewalt. Im buftern Rerter unter Irren faß. Daß ibn Italien ausstieß, fich bie Thore Berichleffen, wenn er nabte, bulftes er, Gin Betiler faft, von Stadt gu Stadt geirrt. Da batten Belichtante Gurften fich geebrt, Wenn fie bem Dichter gaftlich fich erwiesen; Go aber blidte jebes Huge meg, Und jedes Dbr vericbloß fich, ftatt zu boren. Lucretia.

Und bech frönt man ihn beut am Capitol!
Gieb, theure Schwester, bas ja eben ift
Die Kraft ber Wabrheit, baß sie stegreich geht
Aus allen nämpfen; wie Parteienwuth,
Wie Lüg' und Tücke bas Berbienst entstellten,
Und Haß und Neid — es steht burch eigne Macht,
Und eine Stunde kommt, wenn nech so spät,
Die es erkennt, es würdigt und es frönt.

#### Leonore.

Nur Schabe, daß die besten, reinsten Herzen Still stehn, eh' hin der träge Zeiger rückt! — Ach, armer Tasso! armer, ebler Tasso! Doch Dant, daß ich's erlebt, daß ich's noch sehe, Wie aus dem Dunkel, das ihn lang umgab, Der Mann, den ich geliebt, sein Haupt erbebt! Daß selbst Alphous, beschämt vom lauten Rus Der Meinung, wieder gut zu machen strebt, Was er an deiner Jugend Glick verschuldet, Und daß dein Feind, Montecatin' es ist, Der in Ferrara's Namen dich begrüßt! —

Und doch scheinft du betrübt mehr als erfreut? Leonore.

Selffam bin ich bewegt und nicht zu beuten Weiß ich des Herzens sonderbare Regung.
Es süllt mein Aug' auf's Neue sich mit Thränen, Die Wundennarben brechen wieder auf Und bluten wieder, und in meine Brust Ziehn alle alten Schmerzen wieder ein! — Ich soll ihn sehn, wie ich ihn immer sah In meinen beimlichsten und schönsten Träumen: Erfannt und hoch geehrt von aller Welt; — Und doch faßt eine Angst mich und ein Grauen, Das dissere noch, weil jeder Grund ihm sehlt.

Lucretia.

Da fommt Montecatino! - Sammle bich!

### Bweiter Auftritt.

Borige. Montecatino.

Lucretia.

Williammen, Herr! — Nun fagt, ift unfer Auftrag Rach Wunfch beforgt?

Montecatino.

Er ift es, Euer Sobeit;

Man wird fich gang nach Eurem Willen fügen, Richt mebr, ale Eurer hobeit felbst beliebt, Sell Guer Rang beim Fest beachtet werben.

Leonore.

Das ift erwünscht!

Lucretia.

Biel Dant für Euren Dienft.

Montecatino,

Nie sab ich einen Jubel noch, wie ben!
Seit frübem Morgen regt sich Alles seben,
Ans allen Törfern frömt bas Bolf zusammen,
Und beckt die Wege weit und breit, und jauchzt.
Die Bäume selbst sind rings bebängt mit Kränzen,
Und bobe Maste sieben ausgerichtet,
Bon benen bunte Wimpel lustig flattern.
Je näher man der Stadt fommt, um so bichter
Wird bas Gewilbt, das fast die Schritte benunt.
Die Strassen wimmeln und die Finth der Menge
Stürzt sich, wie durch ein ausgezogen Webr,
Auf alle Blätze wo der Zug sell wallen.
Balson' und Fenster sind mit reichen Vesten

Und Teppichen behängt, und reich geschmückt In Prachtgewänder schau'n dort Herrn und Frauen. Die meisten Fürsten Welichtands sind versammelt, Und die nicht kamen, schickten Abgesaudte; Der König selbst von Frankreich schiekte einen.

Lucretia.

Gesteht, Montecatino, solch ein Fest Zu Ehren Tasso's war't Ihr nicht erwartend, Als Eurer Obhut zu Sankt Anna er Empsohlen war und Gurer Freundessorge!

Man hielt mit Unrecht mich für seinen Feind. Ich war ein Diener Seiner Hoheit nur, Die damals ihm nicht allzu sehr gewogen. Doch nun der Herzog selbst geruht, das Fest Mit einer eignen Botschaft zu beehren, Und mich erties't bat zu dem Ehrenante, Ziemt meinem Urtheil keine Stimme mehr. Ich bin in Allem nur des Herzogs Diener, Und habe keine Meinung als die seine.

Lucretia.

Ein weises Wort, und ber es Euch gelehrt, hat wohl verstanben, was an höfen frommt.

Leonore.

Bald ift's zum Aufbruch Zeit, wir muffen eilen. Geht, wenn es Euch beliebt, Montecatino, Und heißet bas Gefolg bereit fich halten.

Montecatino.

3ch eile, Sobeit! (Geht ab.)

Leonore. Meine Bulfe fliegen, Mir pocht bas Derz fast börbar in ber Bruft, Und eine Angst, ber ich nicht Meister werbe, Schnitt mir ben Athem zu.

> Lucretia. Das ift bie Frenbe! (Sie geben ab.)

### Dritter Auftritt.

St. Onufrio gu Rom. Greer, aus bem ein Gaulengang führt.

Caffo (am Benfter).

Welch reiches Bild vor meinem Blid! - Da liegt Der fille Mloftergarten mir gu Rußen, Mit feinem rofenbliib'nben Dleander Und feinen bunkelichattenten Eppreffen! Und bort bie Gide, wo ich oft gerubt, Und bicht baran ber finmme Tottenader Dit Aren; und Leichensteinen überfä't; Dech binter feinen Dlauern ragt bie Stabt Dit taufent Thurmen, Aupveln und Palaften, Mit ihren Brunnen, ihren Obelisten, Mit aller Pracht und aller Berrlichfeit, Die feit Jahrtaufenden fich bier gesammelt. Und brinnen rauscht und flutbet bas Gewiihl Der Menge, Die ben Ramen Taffe ruft, Und Ropf an Ropf fich brangt um meinen Anblick. 3d aber bin fo matt und tebesmübe,

Daß ich mich nach bes Kirchbofs Frieden mehr 2118 nach bem Kranz am Capitole sehne! —

### Dierter Auftritt,

Zaffo. Angioletta festlich gelleitet.

Easso.

Ei! wie geschmildt ift meine Angioletta!
Angioletta.

Bu Eurem Chrentage bin ich fo.

Caffo.

Du treue Liebe!

Angioletta.

Biel vornehme Leute,

Fürsten und herrn, und reichgeschmüdte Damen, Sind schon im Saal, um Guch Geleit zu geben Zum Capitol, und ungebuldig wartet Das Volk auf allen Straffen. — Das ist ber Tag, Der Guer ganzes Leben aufwiegt, Tasso!

Caffo.

Das ist er, ja! — Nicht, weil mich äuser Flitter, Weil mir ein Lorbeerkranz bas Haupt umgibt, Weil mir bas Bolk zujauchzt und im Triumphe Ich einzieh' auf bem hohen Capitol:
Das ist es nicht, bas konnt' ich wohl entbehren;
Doch baß ich basteh' als ein Würdiger,
Daß dieser Zuruf mir ein Zeugniß gibt,
Daß ich vergebens nicht gestrebt, daß mit ber Lust

Rum Schaffen mir ein Gott bie Rraft gewährt, Daß für bie Edmad, bie mir ein Ging'ger that, Wenn and ein Kürft, Die Wett mir Abbitt' thut, Daß ich fein fettentoller Toor, verwirrten Geiftes Binilber gebe in bie filuft'ge Beit, Die Nachwelt unentstellt mein Bilt wirt ichauen -Das ift's, was mir ber beut'ge Tag bebeutet. Und - lag mid meine Schwäche bir geftebn, Die, nab' am Grab', vielleicht mich übel fleibet, Wie Regen fällt auf ausgeborrtes lant, Sanat meine Seele biefen Tag in fich . Und grünt und blübt baven! Was je ich litt, Bit ausgelöscht burch ibn; - bod feinen zweiten Diodt' ich, nach biefem Tage, noch erleben! Ja, Angioletta, ja, ich will zur Raft! Wie auf bem Urm ber Barterin ein Mind, Das grune Wiefen, bunte Blumen fiebt, Unrubig nach ben schönen Farben laugt, Und feine Sandden aus bem Kenfter ftredt, Co ftred' ich meine Urme nach bem Grabe! -Was batte auch bie Welt noch Berrliches, Das fie mir nicht gegeben - und verfagt!

### Angioletta.

Ja, Tasso, geht! — Ich sibt' es so wie Ihr, Daß eure Nechung mit der Welt geschlessen; Dech wenn Ihr geht, hört Ihr? — nehmt mich mit Euch! — Was war mein Leben, was ich selbst? Der Schatten Tasso's war ich, weiter nichts. — Was kann ich denn nech senn, wenn Ihr dabin? Auch mir, wie Such, ist mit dem heut'gen Tage Des Lebens Ziel erreicht; was kommen kann, Ist nur ein fernverklungner Nachall noch Bon bieses beut'gen Tages Chorgesaug. Ich kann ihn missen, wenn ich ben gebört. — Tasso.

Es ist kein Mährchen, bas die Dichter fabeln: Es webt ein magisch Band in der Natur! Ein Bann, ein Zwang, der Geister unterthau Berwandten Geistern macht. 's ist keine Wahl, Die Herz zum herzen zieht; 's ist ein Geschick! — Nicht jetz zum erstennal, ich sühlt' es oft: Du bist kein fremdes Wesen außer mir, Du bist ein Stück von meinem eignen Sehn.

### Angioletta.

Sagt mir bas noch einmal! Es ist zu süß, Daß Ihr bas fühlt wie ich! So bacht' ich stets.

### Taffo.

Mun, Mäbchen, sieh, ich will bir etwas sagen; Ich weiß, du kannst es hören ohne Angst; Dichter und Sterbenbe sind ja Propheten, Und ich, mein trautes Mädchen, ich bin Beides. Du wirst nicht lange wallen ohne mich; Dich hält die Erbe nicht, wenn erst mein Geist Bon einem andern Sterne zu dir rust; Nicht lange wirst du auf dich warten lassen! — Die Rosen, die auf beinen Wangen blühn, So purpurdunkel sind die Blumen nicht, Die Jugend treibt auf beinem Frühlingsantlit; Das ist ein tieser Glühn — das ist der Tod!

#### Angioletta.

Mein Taffo, ja, Shr fagt's! ich folge bald! (Sie finkt in feine Arme.)

Casso.

Und min genig! Rein ungebuldig Gebien; Laft immer mich voraus. Ift reif bie Frucht, Wird sie von eigner Schwere nieberfallen. —

### Fünfter Auftritt.

Borige. Lucretia. Leonore.

Lucretia.

Es tommen Freunde, Taffo, Euch zu grußen.

Sa! wie — Pringeffin! Ibr? — und Euer Hobeit?! Ibr bier in Rom? Wie foll ich es Euch banken? Das ist zu viel bes Gliick an Ginem Tage!

L'eonore.

Wir fint fo nah' gestanten Eurem Werth, Und follten ferne ftebn, nun man ibn front?

Lucretia.

Ihr habt nur Gönner in Stalien Und Freunde noch; die Feinde find verschwunden. Daß selbst Alphons bereut die vor'ge Strenge, Mag Such Lenorens Gegenwart bezeugen.

Leonore.

D, welche Frente, mein geliebter Freunt, Daß Euch bie Welt nun tenut, wie ich Euch fannte! Run ift mein Berz befriedigt, was jest nech Das Leben Gutes ober Bojes bringt, Ich will's mit Gleichnuth tragen! — Mögt Ibr lang Den Frieden, ber fo fpat Euch erft genaht, Mög't 3hr ihn lang genießen, ebler Freund!

Ihr wünscht mir Rube, und boch soll ich leben? Gott, Fürstin, hat mich rubelos gemacht! Ich fühl's in tiesem Augenblicke wieber: So lang' die Luft ich athme dieser Welt, Bin ich im Kampf befangen, und die Flammen In dieser Bruft, und wenn sie Berge beckten, Ein Sauch bes Windes bläst sie wieder auf!

#### Leonore.

Ach, es ist eine schöne Stunde, die Nach langer Irrsal uns zusammensührt, Laßt sie uns rein und ungetrübt genießen; Last nicht die Stürme der Bergangenbeit Auswühlen ein kaum stillgewordnes Meer In seinen Tiesen und an's Licht herauf Des Schifsbruchs Trümmer bringen, die es beckt.

#### Lucretia.

Laß froher Hoffnung frijche Morgenluft Die Segel Eures Lebens neu beflügeln.

### Caffo.

Die Zufunft, die mir lacht und die ich wünsche, Liegt jenseits dieser Welt, dort steur' ich hin, Ich fühl's, mit vollen angeschwellten Segeln.
Doch laßt mich immer der Bergangenheit Gebenken, denn bald wird die Gegenwart Mir auch vergangen sehn!
Befürchtet nicht, es werd' ein wilder Sturm Auswihlen aus dem Meer unholde Larven, Die d'rin verborgen ruhn. O nein! Ein Taucher,

Tand' ich in seinen Schoeft, und bese edle Persen, Meinebe ber Erinn'rung, reich, unschätzbar, Herauf an's Licht! — Last mich ber Tage benten, Wo in ben Garten ich zu Puon Retire An Eurer Seite, selig wie ein Gott, Die Prust mit tausend Bildern greser Thaten, Mit schöner Jusunst Bundern angesiist, Einber ging und die Welt zu eine war Fir mein Gesiibt, zu eing — ach! sitr mein Glück!

### L'eonore.

D, schweigt! genug bavon! Es war ein Traum!

### Easso.

Rein Traum; es war bas volle, reiche Leben: Da war tein Bunfch, fein Doffen, fein Gebaufe, Den ich End nicht vertraut, fein icon Gefühl, Das nicht in Eurem Bergen wieberflang. De lebt' ich, wie bie fel'gen Götter leben In ihren Sainen, wo nie Wetter toben Und em'ger Connenschein Die Luft verflärt! -Das bann geschab, mas bann mein Edichal mar, Laft mich verbiillen ichweigent und vergeffen! Run fteb' ich fo mie bamale neben Euch. Und fiibl's, ich stebe je zum letstenmal! 3a, Leoneve, ja, ce fommt jum Edeiben! Reicht mir bie Sant, reicht fie mir einmal nech, Wie ibr fie bamale mir gereicht! - Bum Pjante, Daß feine Beit bie alte Trene anbert, Und baß ich End vertraue, ewig, ewig -Leg' einen Edat in tiefe theure Sant, Gin reiches, fostbares Bermächtniß ich.

Werth, baf ich es an Eurem Bufen berge! Angioletta!

Angioletta.

Taffo! was beginnt Ihr?

Taffo.

Nehmt dieses Herz, und wenn ich nicht mehr bin, Bewahrt's und haltet's hoch um meinetwillen! Sie wird Euch lieben, wie sie mich gesiebt!

Lucretia.

Was ist Euch, Tasso? Gott, was ist geschehn? Ihr werbet bleicher stets!

Leonore. Um's himmels Willen? Angioletta,

Erholt Euch!

Callo.

Laßt; es wird vorübergehn. --

Borch! welch ein Aufruhr!

Leonore.

Was geschieht? Angioletta.

Die Glocken klingen laut von allen Thurmen!

Lucretia.

Gefdüte bonnern von ber Engelsburg. -

Leonore.

Es ruft zum Fest! Dort kommt Albobrandini. (Man hört Glodengeläute und von Zeit zu Zeit einen Kanonenschuß in ber Kerne.)

### Sechster Auftritt.

Borige. Allbobranbini.

#### Aldobrandini.

Bergeibt, Prinzessin, bag ich unsern Freund So lieblicher Umgebnug muß entziebn.
Die Stunde ruft, verfammelt find die Gäfte: Gefällt es Euch, so folgt mir nach dem Saale, Wo Euver Gegenwart sie barren, um Zum Capitole unsern Tasso bann In seierlichen Zuge zu geseiten.

Lucreffia.

Wir find bereit.

#### Aldobrandini.

Auch 3hr, mein Freund? Co kemmt und laßt ben Angenblick ber Freude Nicht länger uns verzögern. Laßt uns gebn.

### Callo.

Run benn, wohlan! Ich war bereit, ju fleigen In mein halb offines Grab, fill, ungeebet, Bon Wenigen geliebt nur und entbebet, Mein mübes Saupt zum letten Schlaf zu neigen! Nun ichallt vom Tobtenader mir ber Reigen Des bellen Lebens wieber; zugefehrt Sat es mir lodenb seinen reichsten Werth, Zu träuzen mich mit seinen schönften Zweigen! Auch bas ist Gottes Stimme, die mir tönet, Und bas ist Gottes Stimme, die mir tönet, Und ich gehorche! Ift's boch seine Sand, Die Leben, Tot, Schmach, Ruhm mir zugewandt, Beblit, bram. Werfe. II. Die nieber mich gebeugt und bie mich fronet, Und die zuletzt noch meines Grabes Rand Mit allem, was mein Herz erhebt, verschönet! — (Sie geben burch ten Saulengang ab.)

### Angioletta

(bleibt allein zuruck; sie blickt ben Abgehenben nach). Wie ist mir? Täuschen meine Sinne mich? So sah ich ihn noch nie! Aus seinem Auge Sprach nicht sein Blick; es war ein andrer Strahl, Der ihn verklärt, und jeder seiner Züge Schien fremd mir und verändert.

(Schreit auf.)

Weh mir!

D Gott! Er finkt! Sie brängen sich um ihn! — Fort! Er ift tobt!

(Sie fturzt burch ben Saulengang ab. Immer lauter hort man: "Ge lebe Taffe!" rufen, von Mufit und Gelaute ber Gloden binter ber Scene und bem Donner bes Geschützes begleitet.)

### Siebenter Auftritt.

Gin großer Saal, mit reich geschmudten Damen und herrn angefüllt. Mufifanten, Bagen (von benen einer einen Lorbeerfranz auf fammtenem Riffen halt). Gellebarbiere fint im hintergrunde aufgefiellt.

Borne liegt Taffo tobt in einem Lehnstuble, zu seinen füßen kniet Angioletta. Cornelia und die Prinzeffinnen sieben um ihn. Weiter zurück Montecatino und antere Gaste. Gang vorn Albobrandini.

#### Aldobrandini.

Es ist vorbei! Seift biefen Jubel schweigen, Die froben Melodien laßt verstummen Und die Musit in Trauertenen stagen. Die Zierde von Italien ist bin! Er hat Den Tag der lauten Freude nicht erlebt: Es ist vorbei! Nicht auf das Capitol Musit ihn der belle nlang der Geden mehr; Ten beben Geist dat Gett au sich gernien, Uns diebt nur, seinen Körper zu bestatten. Er hat die hohen Hallen nicht erreicht, We ihm der Verbeer sollt' die Schläfe schmisten, Er sant ermattet auf der Schwelle hin. So ses ich nun den Kranz, den ich so gern Kätt' auf das Daupt des Lebenden gesetzt, Dem tod ten Tasso auf die eble Stirn.

Leonore.

Er ging babin fürwahr mit reichem Lebne: Ein Aerfer, weil er lebt', im Teb — bie Arone!

(Der Borhang fallt.)

Enbe.



# Der Königin Chre.

Schaufpiel in fünf Mufgügen.

1828.

### Berionen.

Boabillin, maurifder Konia in Granaba.

Muca, fein Bruber.

Gagul, Bruber ber Ronigin.

Albin Samar.

Malique Alaber.

Bom Stamme ber Abenceragen.

Bom Stamme ber Zegris.

Banega Almorabi.

Mobabin Beara.

Samet Begra.

Gomel.

MImanfor.

Mbibbar.

Mebuan.

Gin Bage Albin Samar's.

Don Robrigo Telleg Biron, Grogmeifter bes Galatrava=Drbens.

Don Manuel Ronce Leon.

Den Diego von Corbova, Alfande von Doncellas.

Don Juan Chacon, Graf von Cartagena.

Don Alongo b'Aguillar.

Alfanna, Konigin von Granaba.

Esperanca, eine Chriftenfflavin.

Belima.

Gin Berold.

Gin Diener bes Ronigs.

Maurifde und fpanifche Ritter. Rrieger. Mauren. Gin Spanier.

Dlaurifche Frauen. Bolf.

# Erfter Aufzug.

Freie Balbgegent.

### Erfter Auftritt.

Don Mannel Ponce Leon (leidt vermuntet) unt Don Juan, Graf von Cartagena: Spanifche Rrieger.

#### Ponce.

hier last uns balten. — Don Robrigo Tellez Gebenkt am Fusie bes Gebirgs zu lagern, Gewärtig, ob bem Maurenbeer gefüste, Bielleicht bas Rampispiel morgen zu erneun.

Juan.

Go laffet une bie Nacht geruftet bleiben.

Ponce.

Gerathner ifi's. — Wir fireifen bier nicht fern Bem Begagrund, und wenn wir von bem Gipfel Darnieberichauen, ichimmern in bem Gelbe Der Abendröthe bell Granaba's Thürme, Berbreitet sich ber wollustvolle Hauch Des würz'gen Duftes bis zu biefen Höhn.

Juan.

Co nah am Feinde ziemt uns weise hut. Doch nun, Don Ponce, feht nach Eurer Bunde.

Ponce.

Sie ift besorgt, auch so gefährlich nicht, Als sie bes tapfern Mauren guter Bille Mir zugebacht.

Zuan.

Mun, befto beffer, Berr!

Ponce.

Ein wadrer Ritter war's, ich groll' ihm nicht; Obgleich er nahe mir an's Leben wollte.

Bugn.

Er ift gefangen, wenn ich recht vernahm.

Donce.

Durch Don Robrigo Tellez eigne Sand.

Juan.

Wohl feiner beffern fonnt' er fich ergeben.

Donce.

Mir bricht bas Herz, ich muß es frei gesteben, Seh' ich, sehr werther Graf von Cartagena, Dieß Maurenwolf: so start im Kampfe und So hochgesiunt, von hellem, regen Geiste, In allem Wissen wohlbewandt und tilchtig! — D Schmach für Spaniens ritterliche Ehre, Daß aus dem sonnentbrannten Ufrika Sin Botksstamm herzieht, und mit Kriegsgewalt Eindringt, und heimisch wird auf dieser Erde!

Bobl mar' es an ber Beit, bag unfre Mannbeit Dem tragen Schummer fich enträttette.

Juan.

3d borte bente, baß ein Mobrenfürst Umbergezogen, und mit frechem Spotte Die span'iche Ritterichaft zum Kampf gelaben. Die Straße sporrt er nach Albama bin.

Ponce.

Run, bei St. Jasob! lange soll er nicht Auf einen Gegner warten. Morgen zieb' Ich ihm entgegen.

Inan.

Mit Vergunft, Don Ponce, Ein näber Recht zum Rampf mein' ich zu baben; Unch sehr ja verwundet.

Ponce.

Nicht so schwer,

Daß ich ben Uebermuth nicht ftrasen könnte. Wie ist bes Mauren Name? Eprich!

Juan.

Marque.

Der Stärtften einer aus bem Maurenheer, Gin weit berühmter Rampfer.

Ponce.

Defto beffer!

Juan.

Hord! Kriegomufit ertont von jener Seite. — Das find die Uniern. Den Rodrige führt Sein siegreich Banner aus bem Troffen heim. Ponce.

Noch feinen wird'gern Meister fah ber Orben. Erhalt' ihn Gott!

Inan.

Bon Bergen fag' ich Amen!

### Bweiter Anftritt.

Die Borigen. Der Großmeifter Don Robrigo Telleg Giron. Don Diego von Cordova. Spanifche Rrieger.

### Großmeifter.

Dort jener freundlich wunderholde hain Scheint uns zur Ruh so schmeichelnd einzuladen, Daß ich gemeint bin, nun die Schlacht vorbei, In seinen Schooß zu flüchten, unterm Dach Der Bäume bort, zu schnell erbauter Stadt Der Zelte leichte Linnen aufzuschlagen.

(Die Krieger gehen ab.)

Ja, last uns bier, vom Walbesgrün umschattet, Der Sonne nenerblithend Licht erwarten, Um mit bes Frühroths erstem, matten Schimmer Das eble Kriegswerf wieder zu beginnen. — Der Mohr Azarque ist bes Kamps begierig, Und höhnend hält er in der Bega Ebne.

Ponce.

Ich such' ihn auf.

Inan. Send boch berftändig nur,

Don Bonce Leon! Laft ben Beiben mir. 3br fept verwundet ja, und fann ben Arm Bermögt 3hr aufzuheben.

### Ponce.

Unbeforgt

Com mir begbath, Don Buan. Bill's ber Bimmel, Gelift bu bes Mauren Leiche mergen ichaun.

### Diego

(ter mtef mit einem Krieger beimlich gesprochen). Indeß Ihr fireitet, wer ben Kampf foll wagen, Ift er beenbet, und ein Andrer trägt Den Ruhm binweg, nach bem ihr Beibe geizet. Willsommne Betichaft melbet biefer Mann.

Großmeifter.

Go laßt une hören.

Dicgo.

Ausgesenbet hatt' ich Bewassen Boll, ben Umtreis unsers Lagers Rings zu umgeben; da gewahrt ber Wächter Ein seltiam Schauspiel. Zwei erzürnte Krieger, Nzaran' der eine, wie die Rüstung zeigte, Der andere ein spanischer Hidalgo, Begegnen sich im Thal, Roß gegen Noß Im wilden Anlauf treibend. Wölsen gleich, Die bungrig um die blut'ge Bente ringen, Sieht man sie streiten; daß die Ebne weit Bom Klange ihrer Lassen wiederballt. Lang' unentickieden blied der Kannps; dech endlich, Ben seines Gegners Stabl durchbobret, sinkt Bom Roß der Maur', und jenen Riesen gleich,

Bon benen uns verklungne Sagen melben, Liegt er, weit ausgestredt, nun tobt am Boben.

Großmeifter.

Wer ift ber Spanier, ber ihn besiegte?

Diego.

Ein Unbefannter ift's, er naht bem Lager.

Znan.

Kennt Niemand feine Farben und fein Wappen?

Diego.

Seht hier ben belbenmuth'gen Ritter felbft.

### Dritter Auftritt.

Borige. Don Alongo b'Aquillar. Sinter ibm Ritter, bie Ugarque's Ruftung tragen.

Donce.

Alonzo b'Aquillar!

Großmeifter.

Du bist's?

Inan.

Monzo?

Alongo.

Ich bin's.

Großmeifter.

Billtommen beifi' ich bich!

Die Ritter.

Wir Alle, Alle!

Alonjo.

habt Dant, ihr Freunde! - D, erichnte Stunde, Die mich gurildführt auf Bifpaniens Boben!

Juan.

Bon Rubm umglanget giebeft bu bier ein.

Ponce.

Gin Belbenwert verfündet beine Anfunft.

Großmeifter.

Du baft vollbracht, mas bir bie Beften neiben.

Alonjo.

Wenn beine Gulb mid boch und fielz erbebt, Steh' ich beschämt zugleich, o herr, vor bir, Mir wohl bewußt, baß ich sie nicht verdiene.

Ponce.

Laft uns ven beinem Schicifal Annce beren.

Diego.

2018 bu binwegzogst aus Sifpanien, 2Barst bu von Granada zurückgelebet, 2Bo bu gefangen bei ben Mauren lagst.

Alonso.

Turch einen Maurenvitter schwer verwundet, Trug mich berselbe Arm, ber mich verlegt, Aus bem Getümmel, und mein obler Feind, Ein tapferer Abenceragenfürst, Warb bald mein Freund, als seines Hauses Hallen Mich gastlich grüßten, und die barte Wunde, Ben zarter Sand gensteget, ichnell genas.

Großmeifter.

Ce ging bie Cage, baß bie Pflegerin Gir jene Bunte, bie fie balt gebeilt, Dir eine neue, unheilbare folug.

Alonzo.

Ruhmwiird'ger Meifter -

Großmeifter. Rebe ohne Schen. Alongo.

Es ist so, wie bu faast, ich längn' es nicht. Nachbem, wie bunkler Tobesnebel, bicht Und schwer, mich lang' ber Obnmacht Schlaf umfangen, Schling ich bie Angen wieber auf gum Licht: Da fab ich, als bes Tobes Keffeln fprangen. Bor meinem Lager eine Jungfrau ftebn. Wie lebend nie ein Ange je gefebn. Noch halb bem Tote eigen, halb bem Leben, Dem mählig febrenben, gurudgegeben, Schien, was ich fah, mich wie ein Morgentraum, In bem fich bolbe Bauber reigend weben. In fremben Bunderlichte zu umichweben: Doch alle Himmel fab ich stannend offen. Und lichterfiillet um mich ber ben Raum, Mis mich ihr Blid mit füßer Macht getroffen, Und, die Genesungsichale in ber Sand, Gie wie ein Bilt ber Engel vor mir ftant.

Großmeifter.

Laft uns ber Dame Stand und Namen nennen, Daß wir sie kennen und bewundern mögen.

Alongo.

Berzeih', o Herr, wenn ich verschloffen scheine, Doch was zu wissen bu ven mir begehrst, Hab' ich gesobt, nie einem Ohr zu nennen. Doch bürst' ich reben, wär' bas Wort mir frei, hätt ich nicht angelobt ein ewig Schweigen, Wiirt' ein so ebser Name ausgehrochen, Daß, wie auch schmerzlich, was ich fible, sen, Du boch bekennten, herr, vor biefen gengen: Es tenne ebtern Rubm ein Ritter nie erjagen. Als entlos Leit für solch ein Weib zu trogen.

#### Großmeifler.

Dech, fagt man, beil' Entfernung folde Wimben, Und was im Ranne weit von uns gerückt, Steh' oft bann and in unierm Bergen feen.

### Alonjo.

Es ift ein eitel und vergeblich Streben, Das zu vergeffen, was fich nie vergifit: Zev's, baß ber Liebe Luft vergänglich ift, Der Liebe Schmerz lebt ein unfterblich Leben!

#### Donce.

Wer fliblte nicht, baß beine Worte mabr.

### Alongo.

Micht in ber Frende wird es offenbar, Wie tief bas Berg, wie heilig es empfunden; Dech nagt ber Schmerz und brennen alle Wunden, Dann wird es bald bem innern Auge fiar: Daß jene Saat am flepigsten gespreffen, Die reich mit Than ber Thränen wir begessen.

#### Großmeifter.

Nicht rubmtos, eitlen Klagen bingegeben, Laß beines Geises Fittig milkig finsen. Was hohe Liebe ebsen Herzen frommt, Sell, junger Freund, sich auch an dir bewähren; Emzünden iell sie der Vegeistrung Gluth, Ein beilig Fener dir im Lusen nähren: Du sellst, was greß ist, üben, und was gut, Durch beinen Wanbel beine Dame ehren, Zu ihrem Ruhm bich eblen Thaten weihn. Und fühlst du würdig bich, sie bein zu nennen, So hast du sie besessen, sie ist bein, Ob bich von ihr auch Meer und Länder trennen.

Ein Spanier (tritt auf).

Es bittet ber gefangne Maurenritter Dich, hoher Meister, um geneigt Gebor.

Großmeifter.

Gazul? — Er nahe sich.

(Der Spanier geht ab.) Alonzo (für sich). Bernahm ich recht?

Gazul? Welch gliidliches Ereigniß!

## Vierter Auftritt.

Borige. Gagul.

Großmeifter.

Mein ebler Gagul, rebe! Was verlangft bu?

Gefangen sieh' ich zwar vor dir, o Herr, Doch fass' ich beine Hand mit Zuversicht, Und halte an der frohen Hoffnung sest: Du werdest meiner Bitte nicht dein Ohr, Dein Herz ihr nicht verschließen. — Laß mich frei, Und nimm zur Lösung, was du selbst begehrst.

### Großmeifter.

Es bat bein Schwert fo mandem Spanier Die Ruffung aufgelöst, baß auf ben Rafen Der Berganell feines Blutes bingeftrömt, Und bin begehrft, baß ich bich frei entienbe?

Gazul.

(Weipalten in zwei morbgefinnte Baliten Etebt Granada fich feindlich gegenüber: Die Benceragen bort, bie Regris bier. 280 fich ein Regris nabt, fliegt ans ber Ecbeibe Segleich bes ruft'gen Gegnere leuchtent Schwert: Rein Ritter ber Abenceragen gea Noch jemale feines Beace rubig fort, Daß nicht ein Zegris ibn gum Rampf entbeten, Wenn er bie gleiche Etraft' entgegen fant. -3d weiß, tie Zegris finnen auf Berrath, Und anvaezogen find bie besten Saupter Bon unirem Etamme, fern von Granata; Darum beffircht' ich Ungliid für Die Meinen, Inteft ich bier entfernt, gefangen weile. Daß ich mit ihnen Rubm und Wunten theile. Entlaß, o Berr, mich und nimm Lojung an!

Großmeifter.

Die Freiheit nicht gewähr' ich bir, Gazul; Dech gern, was außer ibr bich freuen fann, Und Alles, was ein gafilich hans vermag, Es foll zu beinem Tienste, ebler helb, Auf meinen Schlöffern bir entbeten fenn.

Gazul.

Sieb, ich bin reich an Schätgen, edlen Golbes, Ge glangen Berten ringe und Greffeine

Gleich goldnen Sternen an ber Riffung mir; Kein ebler Roff trant noch des Geniss Wellen, Als jenes Blutes, das ich auferzog: Was du begehrst, es soll bein eigen sebn; Wie hoch den Preis du stellft, ich will ihn zahlen, Ja, Alles biet' ich dir, gibst du mich frei.

Großmeifter.

Mich lockt es nicht, und mehr gilt mir ber Rubm, Daß ich ben Besten eures Heers gefangen.

Alongo (hervortretenb).

Bergonn' ein Wort mir, bochgeprief'ner Meister.

Sprich!

Gazul.

Aquillar!

Alonso.

Ich bin's, mein theurer Gazul.

Wie, Ihr fend Freunde?

Alonzo. Hört mich an. Großmeister.

Erzähle.

Alongo.

An jenem Tage war es, Don Robrigo, Da plöglich uns die Kunde ward berichtet: Es töne Lorca's weite Ebne wider Bon eh'rnem Klange maurischer Trompeten; Wie schnell gerüftet wir zum Kampse flogen Und Lorca retteten mit unserm Schwert: Als mir ein Lanzenstich die Brust durchbohrte. Warm quoll bas Blut mir unterm Panzer nieber, Die Sinn' entschwanden, Nacht umwöllt' den Blick Und sterbend meint' ich damals zu vergeben. Da trug mich dieser Ritter, mich, den Keind, Den Ebriften, er, der Maure, aus dem Treffen; In seinem Hans, auf seinem eignen Lager Ram mir die neue Ingendkraft zurück. Und als, genesen, ich zur Geimatb zog, Berließ ich einen Freund in Granada, Dem ich verpflichtet war mit meinem Leben. Tarum, du Leitstern von Hispaniens Rittern, Laß meine Bitte dir das Gerz bewegen,

Großmeifter.

Wie, Maur'? ein Spanier banft bir bas Leben? Geh! - Du bift obne Löjung frei gegeben.

Gazul.

Zweimal besieget steh' ich beut vor bir.

Großmeifter.

Rein Wert baven! Last uns die Zelte suchen: Dir aber lenchte durch die sielle Nacht Des Mondes belle Fackel nach Granada.

(Alle, außer Alongo und Gagul, geben ab.)

## Fünfter Auftritt.

Mongo. Gagul.

Gazul.

Beil, Beil bir, ebler Belt! - D, mein Mongo! Welch ein ebewurbig Bilt! fo eblen Stolzes,

So männlich und fo milb! 3m Sturm ber Schlacht Ein töbtend Feuer, und ein Kind im Frieben.

Alongo.

Nicht Zeit zu leeren Worten ift es mm; Frei bist du. — Auf, zu Roß — und fort zu Ihr! Es brennt der Boden unter meinen Füßen. Fort, lass' uns eilen, fort!

> Gazul. Wohin, Alonzo? Alonzo.

Hürz ift die Nacht. Bald stehst du zandernd? — Auf! Kurz ist die Nacht. Bald steigt verrätherisch Der Sonn' unholder Morgenschein berauf, Und süß Geheinniß, dem verschwiegnen Dunkel Mit leisem Lispeln zitternd nur vertraut, Berräth des Tages Herold.

Cazul. Ungewiß

Scheint mir's, ob ich bich recht versteh', ob nicht. Wo willst du hin?

Alonzo.

Unnütze Frage! Wie,
Ift benn ein Ort noch in der Welt als ber,
An dem Sie wandelt? — Wo ich hin will, fragst du?
Nach Granada, hin in Alhambra's Gärten,
hin in den ferzenhellen Saal! — Doch nein!
Nicht in den Saal, wo tausend farb'ge Lichter
Die Nacht zum Tage wandeln; —
In ihres abgeschiedenen Gemaches
Vertraute Klause, wo ein stimmernd Lämpchen
Verborgen dämmert, weiße Schleier rings

Die Wänd' umwallen, we fein Auge fpabt,

Gagul.

Berfteb' ich recht?

Alonso.

Bu Alfanna's Füßen In ber Jasminentanbe buntten Schatten! Zie seben muß ich, ibren Atbem filbten, Damit ich lebe, ber ich tobt mich wähne! Ich muß zu ibr, damit den Tod ich finde Nach is viel Leben! — Wundersames Walten Der schicksallasmächt'gen Sterne!
Ich muß sie sehn, will ich dem Tod entgebn, Und frerben muß ich — bab' ich sie gesehn.

Gazul.

Du willst es — nan wohlan! Hinweg bein Ateib! Berhille bich in maurisches Gewand, Gin maurisch Schwert umgürte statt bem beinen; Die Zither nimm mit bir und laß uns ziehn. — Sew es zur guten Stund'. Ich will nicht zögern, Beil du es wünschest und bes Tantes Psticht Mich mabut, die zu willsabren; bennech mein' ich: Gefährlich Wagnis ist's, was wir beginnen, Und leicht bringt Ungtsief die gewagte That.

Alongo.

Wahrfage nicht! — Aus füßer Liebes aat Kann ich ber Liebe Frucht mir nur gewinnen. (Betre ab).

( -----

Enbe bes erften Aufzuges.

# 3 weiter Aufzug.

Garten zu Alfambra. Eine Terraffe, von Rofengebufch umgeben. Tief im hintergrunde ein erleuchtetes Gartenhaus, aus bem Dlufif schallt. Mondhelle Nacht.

## Erfter Auftritt.

Mohadin Zegri und Albin Samar flürzen aus tem Palafte. Ihnen folgen: Malique Alabez, Almoradi Banega, Gomel, Samet Zegri und Almanfor.

#### Mohadin.

Hierher, bu Prahler, hier in's Freie 'raus! Das Schwert gezogen, bas so seig Als beine Zunge keck und tapfer sicht!

### Albin hamar.

Bemähren soll es bir auf frischer That, Daß ich ein Mann sen, ber bir Rebe steht! Dein Drohen schreckt mich nicht und beine Stärke, Auf bie bu trotest! Dir in's Angesicht, Stirn gegen Stirn sag' ich's noch einmal: Ja, Der beste Ritter bünt' ich mich zu seven In Granada; ben König, meinen Herrn, Der mir gebietet, einzig nehm' ich aus.

Mohadin.

Clenter Ellave, ben ein Baftart zeugte! Comel.

Erfenne in ben Zegris beine Herrn, Die einst Corrova's Königofrone trugen.

Alabes.

Das liigft bu, Gomel!

Vanega. Könige sind wir!

gamar.

Berleumder feub ihr Zegrie, Mitter nicht!
Almanfor (bas Schwert glebenb).

Rimm ben Berleumber bin!

Mehrere Stimmen.

Das Schwert gezogen! (Allgemeines Getümmel.)

## Bweiter Auftritt.

Borige. Muca tritt aus tem Palafie unt fiugt fich gwlicen bie Rampienten Die Dufit verftummt im Palafte.

#### Muca.

Sevt ibr von Sinnen? Mai't ibr, Benceragen? Was ficht end an, ibr Zegris? - Friede! - Fort! Die Schwerter in bie Scheibe! - Schreckt so wenig Des Königs Rah' euch, baf vor feinen Augen 3br Streit beginnet und bie Schwerter giebt?

Mohadin.

Rühmt fich ber Anabe fect in's Untlit mir: Er fen ein Befferer als ich!

Hamar. Ich bin's! Mohadin.

Du lügst!

Muca.

Bur Rube, fag' ich! - ober fürchtet Des Königs Born, ber gegen euch entbraunt In beft'gem Gifer, weil bes Festes Freuben Mit ungestümem Saber ihr geftort. -Geweibet mar bie Racht ber froben Luft: Ihr aber habt ber ritterlichen Urt Co gang vergeffen, baf mit Streit Die foniglichen Sallen ibr entwürdigt; Entäußert jedes Unftands, ber euch ziemt, Sat euch ber Frauen bolbe Rabe nicht Den Muth gebändigt, Burbe nicht gelehrt. Und bort, wo Gitte berrichen joll und Scham. Im Rreise guicht'ger Schönbeit, milber Bulb. Sabt ihr ein fterrisch milbes Wefen fund gegeben! Euch bieß zu funden, sandt' ter König mich Mit ftrengem Auftrag; benn fürmabr! es fpielt Mit feinem Leben, wer bes Streites Aunken Roch einmal aufbläst, baf er Klamme wird. Geenbet auf bes Koniges Befehl Der ichnell ben Gaal verlaffen, ift bas Weft. Der Reigen ift verftummt, und icheu entflohn

Mus bem Gefümmel find bie garten Fraun, 230 ibre Gegenwart fich nicht geziemt.

(Bu ten Begris.)

Doch ihr, bie ihr bie Schuld ber Störung tragt, Und eures Königs Zern verfallen fend, Mögt mergen Gnade flehn zu feinen Guben! Run ziehet ruhig eures Weges fort!

Alabes.

Du fprachst ein weises und verständig Wort, Und viel gerathner acht' ich's, zu geborchen.

fiamar.

Des Königs Wille treibt mich nun von bier, Dem ich mich füge, wenn and freudig nicht; Doch ansgesechten wird nech biefer Streit, Wo Det und Zeit sich uns gelegen zeigen.

Mohadin.

Und muft' ich, beinem Schatten gleich, bir folgen, Du fellft und bein verderbliches Geschlecht Nicht meiner Rach' und meinem Hag entrimmen! (Mura geht ab. Die Abenceragen folgen.)

### Dritter Auftritt.

Mohabin Zegri. Samet Zegri. Gomel. Almanfor.

Almanfor.

His biefe and bie kemmente uns nicht.

3ft, innern Lebens voll, die Frucht gereift, Und drängt und treibt hervor aus ihrer Hilse, So brecht sie ab; die überzeitige, Sie welft, und eingeschrumpft fällt sie vom Baume.

hamet.

Durchbacht ift unfer Plan, ift reif zur That.

Almanfor.

Säumt ibr noch länger, borrt bes Kernes Mart, Und nur bie trodne Schale bleibt gurud.

hamet.

Lafit Augenblicks uns fort zum Kampfe eilen, Es hüllt in ginnfig Dunkel uns bie Nacht.

Almansor.

Das Blut so vieler eblen Zegris trieft Bom Schwerte ber Abenceragen nieder; Mein tapfrer Bruder fiel burch ihre Hand. Sie häusen Schmach auf Schmach und Hohn auf Hohn!

famet.

Ihr Reichthum ift's, ber fie vermeffen macht.

Almanfor.

Rommt, folgt gur Stabt mir. -

Mohadin.

Bort erft meinen Rath.

Ihr kennt mich Alle, wist, daß ich nicht zage, Wenn mich die Lanz' umsaust, wenn Schwerter blinken; Ihr sabt im blut'gen Wassenspiel der Schlacht Wohl Manchen tobt vom Roffe niedersinken, Dem ich die Glieder löste und in Nacht, Vom Leben abgethan, die Seele sandte.

#### Comel.

Wir fennen beinen Muth, bu gabft uns Proben.

#### Mohadin.

Des Leib aus Felsensteinen nicht gebaun, Und der verwunddar ist dem blanken Eisen, Er mag sich nabn, ich will in's Aug' ihm ichann, Mich ibm ein Mann auf Lauz' und Schwert beweisen, Mir ist der Sturm der Schlacht willtemnnes Spiel, Und bennoch rath' ich euch – es nicht zu wagen.

#### Almanfor.

So follen höhnend bie Abenceragen Und ungestraft an uns vorübergebn?

#### Mohadin.

Richts tann's uns nüten, einen Mann gu fcblagen; Gie fint nicht tobt, bis nicht ber lette fiel.

### Almanfor.

Soll ungefilbut mein tapfrer Bruber liegen, Kein Rächer ihm aus feinem Blut erstehn? Mich fell nicht filblend mehr die Luft unwebn, Wenn ungebraucht ich biefes Gifen trage!

### Mohadin.

End ichlägt bas Berg nicht feuriger als mir Kür untre Ehr' und unfres Stammes Macht; Bas eure Bruft entzündet und entstammt, In Kener, das aus meinem Busen stammt, In Gluth, von meinem Odem angelacht! — Auf meinem Saupte, ich gesteh' es frei, Will ich Granada's Königsfrene schauen, Mein Leben wag' ich, gult es biesen Preis. Comel.

Erring' ihn bir, bu bift ber Wilrbigste, Und soll ein Zegris herrschen, mußt bu's senn. (Bur fich.)

Bis ich bir folge.

Mohadin.

Trugen Zegris boch

Des Reiches Zepter von Uralters her. Das Anrecht unfres Stammes löf' ich ein. Comel (bei Sche).

Rur mich, ben Erben.

famet.

Much ber Schätze viel

Sind noch verborgen, bie bas Eigenthum Der königlichen Zegris einst gewesen.

Mohadin.

Was ihnen sonst gehört, es falle wieder An die beraubten Eigner nun zuruck.

Almanfor.

Wenn ben Abenceragen es genehm.

Mohadin.

Sie leben nur, fo lang' es euch gefällt.

hemmst bu allein boch ben erhobnen Urm! Mohadin.

Auf leichtrem Wege sichr' ich bas Gelingen. Comel.

Co lag uns hören, was bein Rath erfann. Mohadin.

Dem Argwohn offen ist bes Königs Ginn, Der, buftern Geistes, Schlimmes stets beforgt. Im tiefen Grunde seiner finsteen Brust Balt unausborteb fich bas Rab ber Zweisel, Bom Strome boien Blutes umgetrieben; Furchtsam und vor bem eignen Schatten bebend, In ichener Sorge über Freveln brütent, Die nur die Angst vor seine Blide mak, Simut er auf Rache schon für arge Thaten, Die noch zur Stunde nicht geschehen sind.

#### Comet.

Dech unentichtoffen ift er, gilt's Gewalt.

### Mohadin.

Nicht, wenn ein ftarfer Rückbalt ihm gewiß. Zwei Giter sind's, die ängstlich er bewacht, So wie verborgne, unterird'iche Schätze Der immer wache Kebeld sozgiam blitet: Die Berrschaft und sein Weib. Dort greist ihn an, Zngleich an Beiden. Schreckt ihn auf. Es lähmt Der jähe Blipschlag Geist ihm und Besimnung. Werst einen Brand in den gebäuften Zunder, Macht enre Feinde zu den seinen: dann Leibt enren Arm dem Feigen! Rust in's Leben Die blut'gen Träume seines beissen Hind, beim Propheten! Bunder sollt ihr sehn.

#### Gamel.

Ein fühner Unschlag, würdig beines Beiftes.

#### Mohadin.

Dießt webt bedeutend, mein' ich mergen icon, Wenn andere Ort und Zeit fich gunftig zeigen, Bor feines Threnes Swien mich zu fiellen, Und ber Abenceragen gangen Stamm,

Gie hochverrathes und versuchten Morbes Auf Leib und Leben zeihend, flag' ich au.

Almanfor.

Richt beifallswerth icheint mir bein Borfat.

Comel.

Gi!

Strebt man nach Oben, bleibe Rudflicht fern, Die in ben Staub uns zieht, am Niebern haftet. Ber eine Krone will, greif' auch nach ihr.

(Bu Mohabin.)

Dir stimm' ich bei.

(Für sich.)

So bent' auch ich's zu halten.

gamet.

Doch bochft gefährlich scheint mir bas Beginnen.

#### Comel.

Doch ist ber Preis wohl werth, daß man es wage. Bas Jeber will, entschossen werd' er d'rum. Du willst die Schätze der Abenceragen — Nach Rache dürstest du für schwere Kränfung: Nun — nehmt, was euch gelüstet! Kriegsstand ist, Und gilt es, Todesseinde zu verderben, Ist List erlaubt wie offene Gewalt.

#### Mohadin.

Bist du so strengen Glanbens nun, Amanjor? Hast du den Tag vergessen, wo durch List Dich Albin Hamar um den Preis betrog In dem Turniere? Du zum Spott den Lachern, Ein Hohnbild, standest vor den Frann und Rittern? Hast du's vergessen? — Rache schwurst du da;

Und beute icheuft bu bid, ein feiger Rnabe, Gie bir gu bolen auf bem nachften Wege?

Almansor.

Beim Allab! - Hein!

Mohadin.

Und war es nicht geheim

Bernbter Mort, in bem bein Bruber fiel?

Almanfor.

3m Blute rad' ich ibn ber Benceragen.

Comel.

Das beift gesprochen wie ein Dlann!

gamet.

Bebeuft

Die Königin! Bom Stamm ber Benceragen, Wird fie getaffen febn ber 3bren Morb?

Mohadin.

Sie felbst auch tlag' ich an; fie falle mit! Das erfte Opfer und bas nöthigste.

fiamet.

Doch babt ibr -

Gomel.

Stille! — Seht, was regt sich bort?

3d bore Stimmen.

famet.

Menfchen naben.

Mohadin.

Fort!

Nah' an bem Ufer ist ein stiller Ort, Wo nichts uns fiort; tast bort uns, im Gebüich Berborgen, fill, bas Künftige besprechen. Wilkenmen ist ja Dunkel dem und Nacht, Der ausgeht, hohe Bente zu erjagen. Es hält der Schütze in der Dämmrung Wacht; Um Ufer landet, eh's beginnt zu tagen, Mit startbewehrtem Arme der Kerfar; Im Schutz der Nacht naht sich der Krieger Schaar, Und pflanzt das Banner auf auf Feindes Wällen. Ja, rauschen Quellen nicht in Silberwellen Uns sinstern Erdschacht, aus der Tiefe Schooß? So wachs auch unser That im Dunkel groß; Balb wird die Nacht zum Tage sich erhellen!

(Gie geben ab.)

## Dierter Auftritt.

Die Königin Alfanna, Belima, Geperanca treten aus tem Balafte.

### Königin.

Wie lieblich ist es hier, so lau und mild! Die Blumen dusten rings im stillen Dunkel, Nur von den süßen Sternen angeschaut, Erschließt die Rose, liebend und vertraut, So holden Augen ganz des Busens Fülle. Laßt uns die warme Lust, die bublend spielt Um Blatt und Blüthe, laßt sie uns genießen; Lustwandeln gehn: dort, wo die Wasser sliegen, Des schönen Genils, wo die Schwäne singen, Auf klarem Spiegel monderhellter Fluth, Auf der die Nacht mit tiesem Schweigen ruht. Belima.

Gesteb', o Königin, so schies Fest. Wie hent, so wadre Nitterschaft, Un Abel und an Rubm so bochbegabt, Sold einen Kranz von wunderholden Francu. Wird nicht so bald Albambra wieder ichanen.

Ronigin.

Des Festes Störung bat bich hart betribt, Denn ein verbundner Freund der zarten Liebe Ist ja der Tanz. Er läst die Saiten rauschen, Daß freundlich tauschen die gebeimen Triebe So Blick als Worte, wo nicht Späher lauschen; Unrub' dem Herzen gab des Festes Rub', Des Kestes Unrub' wünschest sehnlich bu.

Belima.

Ich muß gestehn, zu tabeln sind' ich sehr, So frohe Stunden ungeschlachtet, reh Durch Zant zu stören. Doch sürwahr, So sind die Männer alle, ranh und wite.

Bönigin.

Doch beine Angen, meine Esperanca, Sind auch, wenn Alles freblich, feucht und trube.

Esperanca.

D, bu haft nie geliebt, fennst nicht bie Qual.

Rönigin

(ibre Mugen trednent).

Die Thräne ftraft bich Lügen, Esperanca! Komm in die Laube bort. — Aus meinem Munde Erfahre bann von beinem Herzen Kunde.

(Mille bret ab.)

### Sünfter Auftritt.

Gagul. Danr Mongo in maurifcher Tracht.

Gazul.

Sier ift ber Ort, bieß find Albambra's Barten, In benen beut zu festlichem Belage Der Abel Granaba's versammelt ift. Bobl manden eblen Ritter fiehst bu bier Und mande Dame in ben bunklern Bangen Sich fill begegnen, flüchtig Wort und Gruß Und Liebesblide taufdend, ober borft Bu ber Guitarre füß und ichmelgend flagen. On ftell' auch bu bich an ju gleichem Spiele. 3d fud' im Innern bes Palaft's inbeffen, Db mir's gelingt, die Königin gut fprechen. Leicht wird bes Bruders Bitte fie bewegen. Daß fie luftwanteln geh' in lauer Racht; Go fann's geschehn, wenn günftig bir bas Blud, Daf bu fie fiehft. - Doch, Freund, bei beinem Leben Sep mir beschworen: nicht ein eing'ger Laut, Rein Qua bes Athems, nicht bes Laubes Beben Berrathe bich! Gin Auge, bas bich schaut, Und bem Berberben bift bu übergeben!

Alonso.

Schließt euch zum Tobe benn, glückset'ge Angen! Könnt ihr nur einmal in die Sonne blicken, Erblinden mögt ihr dann! — D, süß Entzücken, Sich ew'ge Nacht aus so viel Lichte sangen! (Gazus geht in ben Balaft.)

## Sechster Auftritt.

Alongo (allein).

Nein, nicht länger fann ich's rubig tragen, Dir so nab', dich, Holde, boch zu meiden. Sellt' ich beute noch vom Leben scheiden, Zellt' ich mich durch Wog' und Flamme wagen, Meiner Liebe sell es freundlich tagen, Deine Schönheit sell mein Ange weiden, Liebesblittben sollen bold mir feimen!

Liebesbläthen jollen bott mir teimen; D ihr füßen Lichter, Sterngebilbe, Helle Augen, die ihr flar und milbe, Glänzend wandelnd in den duntlen Räumen: Lampen, die ber Nacht Gewand umfammen, Geldne Funten auf bem bunflen Schilde, Leuchtet mir auf meinem Liebeswege!

Lendtet mir auf meinem Liebeswege: Denn ibr fent vertraute fille Zengen, Zart Gebeinniß wißt ibr zu verschweigen. Rausche, Duelle, Liste, fäuselt rege Durch bas blübend buftenbe Gehäge, Daß, gibt Gerz und Seele sich ibr eigen, Uns fein frember Lauscher möge beren!

Und tein frember Lauscher möge hören; Denn es späht ber Reib mit arger Tüde Nach bem ichen verborgnen Liebesglücke, Möchte gern bie garten Freuden flören, Die ber Nacht und Stille angehören! Daß ich bich zum Wonnetempel schmilde, Berge mich, du Blithenwald ber Rofen! (Er verbirgt fich binter bas Rofengebufch. Man bort ten Klang einer 3ttber.)

### Siebenter Auftritt.

Renigin Alfanna. Esperanca. Belima.

### Königin

(rafch hervortretenb).

Hord! Klang ber Zither? D, holbselig Spiel, Wie bringst du lieblich durch die traute Stille! D Duell der Sehnsucht, du versiegter Strom Des alten Gliides, wirst du wieder wach? Du West der Wonnen, strablst du wieder neu, Bon heitrer Liebessonne angelacht? Regst du die Flügel, o Erinnerung, Brecht ihr hervor, ihr selgen Schmerzen all'?

(Sie bleibt in borchenter Stellung fieben.)

Wie ist mir? — find's Träume? Wiegt gaufelnd die Seele In Schlummer sich ein?

Berschwanden bie Räume? Die Zeit seh' ich fliegen, Weit hinter mir liegen Die Stunden ber Pein! O, seyb mir willtommen, Ich höre euch wieder, O himmlische Lieder, O Tone der Luft,

Bon neuem entglommen! — Ihr glübenben Klänge,
D Liebesgefänge,
Riebt ein in bie Bruft!

Belima.

Was ift bir, Königin? Dir felbit entrückt Geb' ich bich plöhlich.

Esperanca. Sprich, was bich entzück?

Königin

(fie anblident, nach einer Baufe). Sabt Dant, bag ihr mich mahnet an mich felbft. Und erdwärts wieber giebet aus bem himmel Die trunfne Seele in bie Wirflichfeit.

(Beite umschlingenb.)

's gab eine Zeit, ibr Lieben, lang' entstohn, Wo Alfänna weitt' auf schönern Sternen; Run war es mir, als eb, ans weiten Fernen Herlingner Luft nir an ben Lusen ichniege.

Zo — sort mich schaufelnb auf bes Fittigs Wiege — Trug bes Eutzückens Lichtstrem mich bavon.
Ich schwang mich auf mit seuchtenbem Gesieber; Dech schnell geenbet war ber furze Flug,

Belima.

D, rede deutlich, baß ich bich verstebe!

Esperanca.

Den treu verbundnen Herzen gib Bertrauen, Und lag uns bell, was bich betrilbet, schauen.

Königin

(an Esperanca's Bruft finfent). Mir war, als füblt' ich Don Alouzo's Näbe.

## Achter Auftritt.

Borige. Mlongo fturgt ju ber Konigin Bugen

Alongo.

Er ist's, er ist bei bir! — D hehre Nacht, Die mich umschließet, nein, bu trügst mich nicht! D Lust ber Himmes! ihr zu Füßen sieg' ich, Umfasse ihre Knie —

Königin.

O Gott! ist's möglich?

Belima.

Berwegne That!

Esperanca.

Ihr fend verloren, Ritter!

Belima.

Berloren bift du felbst, o Königin!

Esperanca

(Belima fortziehenb).

Fort! laß und laufden, baß fich niemand nabe.

(Beibe geben ab.)

## Mennter Auftritt.

Ronigin. Mlongo.

Alonjo.

3ch athme wieder eine Luft mit bir, Die Sterne gießen ibre Strablen wieder Auf Alfanna's Antlit, bas ich ichaue.

Konigin.

D Leben, laß mich los! Entzüden, tobte!

Alonzo.

Burüdgelehrt ift mir bes Glüdes Sonne, Des Baumes welle Krone grünet neu, Und jungen Knospen bringt ber Zweige Laub Und wieber Mart fühl' ich im Kern bes Stammes Erzeugend treiben, Leben ift in mir!

Königin.

D Gett, we bin ich?

Alongo (will fie umschlingen). An ber Liebe Bruft!

Königin.

Barmberg'ger Bimmel! was beginnft bu?

Alonzo.

Rebe!

Den alten Klang ber Stimme laß mich beren. D, laß mich trämmen, weil boch nur ein Traum Dieß furze Glück, ben flücht'gen Schaum Der Stunden laß mich schliefen, nicht zurück Zieh' mir ben Becher, aller Wonnen voll!

## Konigin.

D. Don Alonzo!

Alongo.

Sa, bein Berg ift mein! In feinem beil'gen Raume wohnt bie Treue, Die ewig frei ift, auch in Rett' und Barben! Richt recht' ich mit bem Bliich; von feiner Gunft Den beffern Untheil bat es mir gewährt. Und wie ber Stern am Bol, ein ewig Urlicht. Richt freif't am himmel, wie die andern Lichter. Rein, festgeheftet ftrablt, unwandelbar; So glangt bie treue Lieb', ein em'ger Schein . Durch meiner Racht verhängnifvolles Duntel.

### Königin.

So fprichft bu beiner würdig, Uguilar, Und wieder find' auch ich nun Kraft und Muth! Richt mehr zu Lebenben find wir gezählt: Muf zwei entfernten Sternen angefiebelt. 3ft unfre Beimath weit getrennt im Raume. Doch unier Auge reicht von Welt zu Welt! Du fannst mich seben, Theurer, wie ich bich, Die Schwire boren treu verbundner Liebe. Die Berle ichauen, die im Auge bricht: Rur meine Sand erfaffen fannft bu nicht.

Alongo.

D herr bes himmels!

Königin.

Dhne Abschied nicht

Biebst du von dannen, Thränen nimmst bu mit. Dich zu geleiten. Bieh' in Frieden nun!

Alonjo.

Wohlau, ich scheibe; von bem Leben scheit' ich! Richts bleibt mir sibrig als Erimerung. Doch gib ein Psand mir bieses Angenblicks. Ein Angedenken in der Todesstunde Des ird'ichen Glücks, daß eine Mume boch Ich mit mir nehme in die neue heimath. Wahrzeichen des verlornen Paradieses; Daß ich den beissen Mund auf etwas briicke, Das beine hand berifbrt, dein Athem fiffte.

E o n t c

D Gott!

Alonjo.

's ift ja so wenig, was ich flebe, Und boch mein einz'ges, gauzes, einz'ges Gliick! Nicht graufam einem Sterbenden versage Die letzte Bitte, seinen letzten Bunfch! D, gib ein Zeichen dieser Stunde mir! — Das Pfand des Schnerzes werde mir zur Luft, Denn alle Luft sortan nur bleibt ber Schmerz.

## Behnter Auftritt.

Borige. Esperanca. Belima.

Esperanca.

11m Gottes willen, flieht!

Jelima. Ihr sepb versoren! Esperanca.

Meniden naben bort.

Königin.

Nimm, Aquillar!

(Sie nimmt ben Schleier vom haupte und reicht ihn Alongo'n. In bemfelben Augenblide entfallt ihr eine Rette mit einem Biltniffe, bie fie um ten hals tragt. Die Frauen entflieben.)

Alonso.

Dhalte meine flieh'nde Seele auf, Du Schleier, wenn ich fterbe!

(Er entfliebt gleichfalls; bie Rette bicibt am Boten liegen.)

## Eilfter Auftritt.

Mohabin. Gomel. Almanfor. Samet.

Mohadin.

Seht, wer sprang

Dort in's Gebilich?

Comel.

Franen fah ich fliehn.

Almanfor.

Wer war ber Ritter?

Comel.

Nicht erfannt' ich ihn.

gamet.

Bielleicht ein liebend Paar, bas scheu entwich, Geftort burch unfre Ankunft.

Comel (bie Rette aufbebenb).

Was ift bas?

Mohadin.

Des Königs Bilbniff? Dief Geschmeibe fenn' ich. Es trägt's bie Königin an ihrer Bruft.

Comel.

Gin fonberbarer Umftanb.

Almanfor. Traun! bochft fonberbar! Mohadin.

Beim Allab! selmen Berths ist biese Kette. Dieß Bild, sebt ber, mit Perlen ist's unwonnben, Und Perlen, wist ihr selbst, bebeuten Thränen. Run benn, fürwahr! ich setze hohe Wette: Richt lange währt es, und in Granaka Wird man sie stießen sehn aus manchem Ange; So ichen ist leines, daß es thränenfrei!

(Gie geben ab.)

Enbe bes zweiten Aufzuges.

# Dritter Aufzug.

Greger Saal im foniglichen Schloffe gu Albambra, mit Ebron.

## Erfter Auftritt.

Konig Boatillin auf tem Throne. Zunachft fieht Muca, fobann tie Bornehmften ter maurifchen Ritterschaft, unter tiefen: Abibbar, Mohabin, Gomel, Almanfor und Samet.

Rönig.

Um mich versammelt seh' ich bie Geschlechter Der Großen meines Reichs, nur eins vermiss' ich: Wo sind ber Benceragen stolze Fürsten?

Muca.

Im Strahl bes Frühroths zogen fie bereits Auf ritterliche Abenteuer aus.

König.

Nicht wohlgefällig ift ihr ftolger Ginn Dem Könige, bem er allein geziemt, Wo er allein nur herr ift. Hoch erheben

Gie, gleich ben ftolien Cebern, ibre Sanpter : Bich mabren mogen fie vor meinen Bliven . Denn ihr bechfabrent Berg beleibigt mich.

(Er flebt im Rreife umber.)

Du bier, Abibbar? - Ei, willfommen mir! Du machteft beine Reije fchuell, und madre Roffe, 3d weiß, erlagen auf bem flücht'gen Ritte. Kiibrt ibn gum Tobe!

Abidhar.

Serr! vergeib' -Aonia.

Berräther!

Dich por mein Antlitz magen tanuft bu nech, Ron Schmach entftellt?

#### Abidbar.

Gin befer Unfell, Berr.

Richt eigne Edulb, bat ben gewiffen Gieg, Den ichen erfochtnen, mir geraubt. Es zeugen Bon meinem Muthe ebrenvolle Bunten. Darum, o Kenig, ftrafe nicht an mir Bleich bem Bergebn mein mibriges Geschid.

#### König.

Mus eignem Untrieb bat er fich erboten . Die Epanier anzugreifen. Bines, Binatar, Ba, Cartagena felbft will er verwiiften. Bei taufent Mitter folgen feinen Rabnen, Und nichts gebricht bem wohlversehnen Buge: Run febrt er ichmäblich aus bem Treffen beim. Beidlagen, in die Flucht gejagt vom Feinde. -Führt ibn gum Tebe!

Abidbar.

herr -

König.

Dort find' er ibn,

Dem auf bem Schlachtfeld er entgehen wollte.

Abidbar.

D herr -!

König. Nichts helfen beine Worte; fort! (Abibbar wird abgeführt.)

## Bweiter Auftrilt.

Borige ohne Abibbar.

König (zu ben Zegris).
Und ihr, die ihr gesenkten Blickes bang
Den Boden sucht, wohl habt ihr Necht; denn traun!
Euch wäre besser, in der Erde Schooß
Begraben liegen, als daß Euer Blick
Begegne meinem Grimm. Elende Sklaven!
Berworsne! Kennt ihr eure Schuld? — Ihr wagte
Streit zu beginnen und daß Schwert zu ziehn
In eures Königs Gegenwart, bestrahlt
Bon seiner Hoheit Sonne? Wist ihr nicht,
Daß eures Lebens triibe Fackel lischt
Bom Hauche meines Mundes?

Mohadin.

Herr —

Rönig.

Mer fpricht?

Auf beine Anic! Und wenn erzirnt mein föniglicher Guß Auf beinen Nachen schreitet, er bich tritt, Dich, ber bem Hunde gleich an Niedrigleit —

Ich mage beinen Born, o Berr, und rebe. Ronig.

Du wagst -?

Mohadin.

Für beine Ehre Gut und Blut, Und mein ruhmlose Dasenn abl' ich sterbend, Fall' ich in beinem Dienst. — Erlaub', o Herr, Daß ich erzähle, ohne Kunst und Schnuck, Der Sache Hergang. Hab' ich ausgeredet, Und findest du mich unwerth deiner Gunst, So ban' ein Stlave mir das Haupt vom Rumpse.

König.

Bohlan, fo rebe!

Mohadin.

Richt vor Zeugen, herr;
Denn Dinge von so großer Wichtigfeit,
So nab' betreffend beine Hobeit selbft,
Sind meiner Red' unfel'ger Inhalt: daß
Ein dichter Schleier sie bedecken muß
Für Angenblick', ob auch vielleicht in Aurzem
Schon bes erstaumenswird'gen Borfalls Annbe
Gleich einem offnen Brief bein Reich durchläuft.
Doch du allein, mein König, kannft bestimmen,
Wenn du mich angehört, ob es gerathener,

Daß öffentlich ich rebe, ob Berftummen In foldem Falle nützlicher bir icheine. Darum vergönne mir geheim Gehör; Rur Gomel, Hamet und Almansor mögen, Der Worte Wahrbeit zu befräft'gen, bleiben.

König.

Entfernet euch, bis ihr berufen werbet. (Die Ritter, außer ben Zegris, entfernen nich.)

## Dritter Auftritt.

Der Ronig. Die Begris.

Könia.

Wir find allein. Nun red', und wenn bu kannft, Entzieh' bein schon verfallen Haupt ber Strafe.

Daß ich in beiner Gegenwart, mein König, Mit heft'gen Worten strässlich mich vergangen, Mit Zank des Festes schöne Lust gestürt, Daß ich mein Schwert entblößt in deiner Näbe, Auf Albin Hamar sechtend eingedrungen — Ich läugn' es nicht; der That nenn' ich mich schuldig, Mich und die wackern Nitter hier vor dir; Doch trägt dier Recht das Antlit des Verbrechens. Verbrecher wären wir an Ehr' und Treue, Wenn wir unthät'ge Zeugen nur geblieben So schwarzer Wort' und Thaten, als mit Obr Und Ange wir in dieser Nacht ersahren.

König.

Was fagft bu, Begri?

Mohadin.

Ein verborgner Anschlag

Warb aufgebedt burd mid.

König. Was werd' ich boren?

Mohadin.

Um Rron' und Leben wird bir nachgestellt.

König.

Berrath! Dich morben wollen fie, mich morben, Dich, ibren wohlgeneigten König?

Comel.

Serr -

Gey unbeforgt.

Almanfor.

Es ftebn bie Regris bier

Bu beinem Schutz.

Comel.

Entferne jebe Furcht.

König.

Nicht also, würd'ger Gomel. Fürchten? Nein! Abschen nur ist es ver gebeimen Freveln, Die seig bas Dunkel suchen, nächt'ger Beile In ihres gnabenreichen Königs Busen Die Mörderbolche stoßen. — In dem Schutze Des himmels steht mein königliches Haupt; Ich siecht nichts. — Sprich weiter, Mehadin!

Mohadin.

Bum froben Geft eridien ich in Albambra, Beblis, tram, Werte. U.

Der allgemeinen Freude mid gesellenb. Der füße Duft, ber mir entgegenschwimmt, Die Barmonien, Die mein Dhr beraufden. Des Sagies Bracht, ber taufend Rergen Licht, Der Berlen und ber Ebelfteine Glang. Unichätsbar reichen Werthes, und mas fonft Beidmad erfindet an Bewand und Rleibern. Bor Allem bod ber Frauen ichoner Breis: Bedt auch in mir ber Luft gefell'ge Regung, Und mit Bergnügten will ich mich vergnügen. 3ch icau' umber in bem Gewühl ber Gafte: Da bünft mich unter ben Abenceragen Ein feltfam Treiben plötlich zu bemerken. Bebeimes Müftern, Sin- und Wiebergeben, Gebantenvolle Unruh', forgenichwerer Ernft Im Wiberspruche mit bes Tages Frende. Rachtbuffre Blide, Stirn und Untlit fdwarg Wie eift Gemitterhimmel, ringe umgogen. So find' ich Jeben, ben aus ihnen ich Erblicke. - Alles bieft ideint Grofies mir Borgubebeuten.

König. Recht! so ist's. — Erzähle! Mohadin.

Ich ruse Gomel, Hamet und Almansor, Erzähle, was mir bünkt — sie sehn basselbe. Inbest der Tanz den Zauberreihen schlinger, Und Frohsinn überall nur scheint zu weben, Mehrt der geheinnisvolle Eiser sich, Der uns befremdet. Nach kurzer Weile sehn wir aus dem Saale Sich Albin Samar, Maliqu' Alabez, Banega, Almorabi fill entfernen. Bir folgen. —

Rönig.

Conberbar! - Doch weiter - weiter!

Fern — in ein abgelegenes Gemach
Ziebn die Abenceragen sich zurück;
Der Eingang wird verschlossen — nicht genau
Läst, was sie reden, sich vernehmen; dech Ans jenen Worten, die wir beutlich bören,
Wird bald ein sürchterlich Berbrechen star.
Dein Name wird genannt zu öfternmalen,
Und, "fterben muß er! — Fort mit ibm vom Throne!" —
König.

Entfettlich! Belde Grau'lthat!

Mohadin.

Diefe Worte.

Oft wieberholt, vernebmen wir mit Schreden.

3d bin verloren!

Mohadin.

In ber Rebe Gifer

Ruft Albin Samar mit erhobner Stimme: "Euch banken will ich, wenn ich König bin, Und Alfänna mein!"

König.

Bollt ihr mich tobten?

Wir ichandern! - Auf schließt man bie Thure nun, Und bie Berrather treten in ben Borfaal.

Da, meiner nicht mehr mächtig, hingerissen Bon dem gerechten Grimm, ein withend Thier, Fall' ich sie an. Die Freunde bessen mir, Und so entstand der Kamps, den Muca trennte. Erkenn' nun selbst, o Herr, ob beiner Huld Die Zegris würdig sind — ob beines Zorns. König.

Ja! ihre schuld'gen Hunter sollen fallen! Ihr Blut soll fließen! Wie ein breiter Strom Durchrausch' es Granada in buntlen Wogen! — Mir Thron und Leben rauben wollen sie? D, unerhört! entsetzlich!

Mohadin.

Und boch nur Der klein're Theil von dem Entsetzlichen! Die Zunge weigert sich, versagt den Dienst, So gränesvolle Kunde auszusprechen. Noch such' ich Worte, einen Schleier möcht' ich Berhüllend wersen um des Frevels Blöße.

König.

Richt zaudre länger, fage, mas bu weißt!

Als wir bes Nachts im Garten uns ergebn, Gemeinsam uns besprechen und bedenken, Was nun zu thun, wie beine Hoheit wir Erretten aus der drohenden Gefahr: Da regt' in einer Rosenlaube sich's Dicht hinter uns. — Vertrautes Lispeln tönt, Sehnsücht'ges Seuszen, Wechselschall der Küsse, Wie schnachtend Tändeln der Verliebten pflegt. — Wir lauschen —

Da, aufgeichrecht burch unfre Rabe, fliebt Das überraichte Baar, und es entwindet, Erichrecht, aus Albin Hamars Armen fich Die Königin!

König.

Silf, Allah!

Almanfor. Du erbleichft! König.

Die Königin aus Albin Samars Armen? -

Gie Beib' entflohen, als wir und genabt.

Und fo untriigliche Wahrzeichen, herr, Filg' ich zu meiner Alag' und lege fie Der Königin vor Angen, baß, besiegt, Sie vor ber Wahrheit Macht verstummen muß.

König.

Berrath und Treubruch! Arone, Leben, Weib -

Dein Ronig, faffe bich!

König.

Berrath und Treubruch! — War's nicht fo? — Nein, nein! Treutos find Königinnen nicht! Ihr lügt! Was euch bedroben mag dabeim, Betrug Und fremde Bublickaft eurer Frau'n, mich nicht, Wich kann's nicht treffen.

Comel.

Batt' bas Aug' es nicht

Bem Bette naben fonne beiner Gobeit?

### König.

Und bennoch. Gomel! - Rasich ift bas Geschlecht, Und Luge, Trug, Berrath, Gift, blut'ger Mord: Dief alles idlummert in ber iconen Siille Des garten Bufens, ber fo rubig mogt, Daf feine blüthenweise Dede icheint Uniduld'ger Kinderichlaf empor zu beben. Beim Gott bes Simmels! Ift fie nicht ein Beib? Wenn eines Königs auch, was hindert bas? -Wo ift benn Treue? wo? - 3ft treu ber Schnec, Benn ibn die glübnden Sonnenstrablen ichmelgen? Der Baume gitternd Land, vom Wind bewegt, Ift es beständig? - Sabt ihr nie gehört, Daß Augen Ruppler, und empörtes Blut Ein ungeftumer Gläubiger? Go ift's! Berbotne Frucht schmedt füßer. - Bas, ich bitt' euch, Bas ift die Burg ber Bflicht, wenn die Begierbe Sie einschlieft und belagert? - Pflicht ergibt fich, Gin Narr ift, ber an Frauentreue glaubt! Sch bin betrogen! - Hun, wohlan! Co foll Die Treue fterben, und Beftanbiafeit Brenn' auf bem Solaftofi!

#### Mohadin.

herr, gerechte Strafe

Für das Bergehen ist's, wofern du nicht Gerechtigkeit nachstellst der Milbe, und Die Schmach bebeden willft mit beiner Gite.

#### König.

3hr wollt mein Leben, meinen Thron, mein Beib, Abenceragen? Hoch steht ener Sinn; Fürmahr, nicht wenig ist's, was ench gelüstet.

3hr wagt ben Kampf mit mir? Nun benn! So tast und sebn, ob ihr die Stärfern, Ob ich. — Rust meinen Hos! Man sende nach der Königin sogleich! Bor Unserm Tdron erscheinen möge sie Und der Bersammlung unser Ritterschaft. Dort, ist mein Wille, werde sie von ench Der schnöben Untren' und verletzter Pflicht Auf Leib und Leben peinlich angetlagt! — Bersallen ist ihr Paupt dem Tod zum Naube, Erwiesen ist die Schuld, weil ich sie glaube. (Ole Zegris gehen ab.)

### Vierter Auftritt.

Der König (allein).

Richt eures Zeugnisses bedarf es mehr, Wo mir ein Zeuge laut im Innern spricht. Mich bat sie nie geliebt. Ja, ist es wabr, Daß Liebe sich in sehnschwellem Schmachten, In trunknen Bliden, ungestümem Bogen Des jungfräulichen Busens kund gibt, daß Das Aug' unwiderstehlich dem Geliebten solgt In willenloser Trene; daß das Herz In willenloser Trene; daß das Herz In willenloser Trene; daß das Herz In beurch Thränen Oft des Entzückens Lächeln selig schimmert, Wie Sonnenschein durch warmen Frühlugsregen; Wenn Lust und Bangen, Beben und Erröthen, Und alle jene süßen Tändeleien,

Doch wicht'ger find, und mehr als Golb und Kronen: Benn, wie bie Dichter in ben Liebern fingen. MII' biefe Zeichen bie beständigen Geleiter find ber bolben Liebe - bann. Bei meinem Saupt! bat fie mich nie geliebt. Dann mar fie treulos, einem Unbern eigen; Denn Jugend bleibt ja ohne Liebe nicht! Die ohne Nachtigallen nicht ber Leng. Betrogen bin ich - barum fterbe fie! Berflucht, baf ich ber Benceragen Blut Bermählt bem meinen! Mir vom Saupt bie Krone Abreifen wollen fie? - Es foll mein Beib Bur ichnöben Mitgift fie bem Bublen bringen? Man nabt! - Sinab. Emportes Berg! - Mir ichwimmt es por ben Mugen! (Er bleibt, an tie Band geftust, binbrutent fteben.)

# Fünfter Auftritt.

Der König. Die König in erscheint, von ihren Frauen begleitet. Sie neigt sich vor bem Könige, ber sie nicht bemerkt, und besteigt bann ben Thron zur Seite bes etwas erböhren königlichen. Ihr zunächst siehen ihre Frauen. Muca stellt sich auf die andere Seite des Königs. Die Nitter bilben einen halben Kreis. Dem Throne gegenüber stehen die Legris: Mohadin, Samet, Gomel und Almanfor. Nachdem sich Alles geordnet, besteigt der König den Thron. Bei dem Andlick der Königs fahrt er zurück; bech sicht er Kassing zu gewinnen, die er auch die ganze Seene hindurch behält. Man sieht in seinem Mienenspiele, daß ungestüme Leußerungen der Versammlung jedesmal seinen Willen kestimmen.

#### Königin.

Bu ungewohnter Stunde, mein Gemahl, Saft bu geboten, baf in biefem Saale

Bor beiner Sobeit ich erscheinen möge. Bas ift bein Will'? 3ch barre beines Binfes In Sbrsurcht, wie ber Gattin es geziemt.

König

(gu ter Berfammlung).

Als Zeugen eines Schauspiels seltner Art Sab' ich euch berbeschieden. 3ch, eu'r Herr, Bin ber Beleidigte, und Richter In meiner eignen Sache muß ich sebn. O furchtbares Ereigniß! 3ch, ber König, Der aller Sbren Hort und Signer ist, Ben bem die Ebre ausgebt, wie ber Tag Bom Glanz ber Sonne: ich bin Ehren baar, Und Schmach bedeckt mein königliches haupt.

Mehrere Stimmen.

Bas fagft bu, Berr? - 3ft's meglich?

Begri, fprich!

Mohadin.

So ist's. — Ich, Mobabin und biese Ritter: Almansor -- Hamet — Gomel, zeugen bas, Und klagen vor bem Abel Granada's Dich, Alfänna, unste Königin, Mit Albin Hamar, bem Abenceragen, Bon uns betroffen in gebeimer Lust, Berletzter Ehre und bes Trenbrucks an!

Muca.

Clenbe Lügner! Sa! wer fann es wagen, Die blütbenreine Königin zu schmähn? Unichulbig ift fie, und Berleumber ihr! Die Perle, aus bem tiefen Grund ber See Herausgeholt, in der verschlossen Muschel, Ind wandelnd geht auf Erden, Antlitz trägt Und Zügen debt, Und wandelnd geht auf Erden, Antlitz trägt Und Zügen menschlicher Gestalt, num denn, Beim höchsten Gott! so sind dies ihre Züge, Ihr Antlitz dies. — Sie schweigt, die hohe Frau; Ja wohl, sie schweigt! — Was braucht die Sonne Wort' Und einen Herold, ihren Glanz zu künden? Wohlan! ein Pfand des Kampses werf' ich hin Vor meines Königs Thron; der nehm' es auf, Der Alfännas Ehre wagt zu schänden!

Mohadin.

So hätt' auch ich gesprochen gestern noch, Wir Alle. — In gerechtem Zorn entbrannt Wär' auch mein redlich Herz so wie das beine; Doch sah mein Auge, was mein Mund bekannt, Und Wahrheit ist's — ob's auch unmöglich scheine.

### Königin.

O schändliches Gewebe frecher Lüge!
Schamlos erbachter Bosheit! — Sprich,
Was hab' ich dir gethan, grausamer Zegri,
Daß du gesommen bist, mein Herz zu töden?
Was hab' ich dir gethan? wie dich beleidigt,
Daß solche Rache du vermagst zu nehmen? —
O mein Gemahl und König, glaube mir,
Dem reinen Golde meiner Worte traue!
Wann sahst du, mein Gemahl, wann sah mein Hof,
Wann sah Granada einen Blick des Auges,
Den strenge Sitte tabelnswürdig fände?
Sind meine Frauen nicht um nich? hält nicht
Des Hoses Brauch mich streng geschieden, nicht

In bes Palastes Sale mich gebaunt? — Seit beine Hobeit mich zu sich erhoben, Auf bieses Thrones Böbe mich gestellt, Liegt mir in weiter Ferne ja die Welt, Und wie, wenn uns vom Land die Wellen tragen, Die Liste weiter stells vom Strand uns wehn, Wir nur die blauen Verge noch ersehn, Die, dicht von Nebeldämmerung umwoben, Wie Riefenschatten in die Wolfen stehn — So seh' ich aus der Jugend froben Tagen Kann noch die sonnenreiche Kisse ragen; Und nach dem innern, blumenhellen Raume Trägt selten nur Erintrung mich im Traume.

Und bennoch ftebn vier Zeugen bier zur Rlage.

Du weißt es, Herr, und die, die mir verwandt, Daß, eh' mich beine Hoheit sich verband, Des zarten Mädchens jungfränliche Reigung Sich einst an einen edlen Jüngling schloß:
Doch rein, wie körperlose Geister sich In dem besonnten Himmelsraum vermählen. Berbanden sich die kindlich weichen Seelen, Da war es ja noch anders! — damals briickte Ja keine Krone diese Stirne noch! Nun ist er todt sir mich und muß es seyn! Ben jeder andern Liebe blieb ich frei, Und niemals brach ich meine Pflicht und Treu! — Ich dabe Albin Hamar nie gesprechen, Unwahrheit sagen sie. Beim Gott des Himmels!

3ch habe Albin Samar nie gesprochen. Sie sollen reben, Zeit und Ort mir nennen, Beweise führen, die zu widerlegen Unmöglich; benn die Worte gnügen wohl, Mich zu verleumben, zu verdammen nicht.

Muca.

Gerecht ift, mas die Rönigin begehrt.

In der vergangnen Nacht, nachdem das Fest Jählings geendet, dort auf der Terrasse, Die nach des Genils Usern hin sich breitet: Sahn wir, von Rosen und von des Jasmins Berschlungnem Laubgewinde dicht umbägt, Im Dunsel der verborgnen Grotte, dich An Albin Hamars Brust, in seinen Armen.

(Die Ronigin erschridt beftig.) Mohadin (fabrt fort).

Als wir genaht und bu bich, aufgeschreckt Durch bas Geräusch, entwandest beinem Buhlen: Entfiel bir bieser Halsschmuck.

(Er zieht bie Saletette hervor.)

Sage felbft,

Db bies Geschmeibe mit bes Königs Bildniß Richt gestern Abends beine Bruft geziert?

Königin.

Weh' mir! (Gie fintt in Dhnmacht.)

Bonig (vie Rette ergreifenb).

Dies ift mein Bilb!

Muca (gur Ronigin).

Du taumelst - fintst -

(Unrubige Bewegung unter ten Anmefenten. Die Frauen Alfanna's halten bie Ohnmachtige in ihren Armen.)

Ronig.

Erwicsen ift bie That! bes Tobes schuldig Ertenn' ich fie. - Sie fterbe beute noch!

Muca.

Nicht so, mein Bruber! — Angeklagt ist sie. Dech schuldig nicht; erwiesen nicht! — Was wäre denn erwiesen und womit? Ist's ein Beweis, wenn die gekränkte Scham Die schwachen Kräste übermannt, wenn Schmach, Berleumdung, Bosheit das empörte Herz Erstarren macht für Augenblicke? — Nein! Ein Tag sew sestgesetzt von dir, o Herr, Bo um die Spre soll der Königin Gestritten werden in den ofsnen Schranken; So ist es Brauch und Sitt', und bat zu Recht Gegolten seit Uralters ber. Ich seben ein, Ich seche für die Königin!

(Ungeftumer Tumult.)

Diele Stimmen.

Co sen es!

So muß ber Rampf, bas Schwert muß bier entideiben!

Bin siegreich ich, so ist bie Eble frei, Und ibre Ktäger find bes Tobes ichuldig. Fall' ich im Kampf, nun, bann hat Gott entschieden! Dann flerbe sie und find' im Grabe Frieden.

(Sturmifches Rufen ter Ritter.)

So fen's! — 3d tampfe für bie Königin! — 3d aud!

König.

- Beblan! ten Rampf erlaub' id.

Doch du, mein Bruder, kannst ihn nicht bestehn. Du selbst solls Richter in den Schranken seyn; Dies ehrenvolle Amt bestimm' ich dir. Auch die Abenceragen nicht; denn schwer Berschuldet sind sie selbst bei dieser That, Und schwere Ahndung schwebt ob ihren Häuptern. Wer aber sonst sit den gekränkten Leumund Der Königin gemeint ist und geneigt, Das Schwert zu ziehen, er erscheine bis Zum Sonnenuntergang des dritten Tages, Gezählt von heut. — Das nächste Morgenroth Soll sie gereint dann sinden — oder todt!

Enbe bes britten Aufzuges.

# Bierter Anfzug.

Plat Bacatin gu Granaba.

### Erfter Auftritt.

Malique Mlabe; unt Banega mit Gefolge (fommen auf verichiebenen Seitenftrafen und begegnen fich auf bem Blabe)

Maligne Alabez.

Willtommen, tapferer Banega!

Vanega.

Sey

Gegrifft mir, Mabes!

Alabes.

Durch welches Thor

Bogft bu gur Stabt?

Vanega.

Durchs Thor von Alcacava.

Alabes.

3ch febrte burch ben Thurm von Azeptime, Der auf bie Strafe icant nach Quabir bin. Die Maca's jand ich bort gerüftet halten, Und Thor und Thurm besetzt von ihren Kriegern.

banega.

Ein Gleiches fand auch ich. In bem Quartier Der Gomel ftehn wohl bei Fünfbundert, alle In Waffen eingehüllt bis an die Zähne.

Alabes.

Was geht bier bor?

Vanega.

So frag' ich bich, mein Freund.

Deb' sind die Plätze und wie ausgestorben Scheint mir die Stadt. Nur Zegris, Maca's, Gomels, Und was befreundet balt zu diesen Stämmen, Zieht durch die menschenleeren Straßen, spabt Besorgt umber mit scharfen Blicken, grab', Als wären schon die Spanier in den Mauern. Hat Granda ein Tag benn so verändert, Daß ich's nicht mehr erkenne?

Alabez.

Wo, Banega,

Wo ist ber frohe Larm, wo die Musik Bon Hörnern, Pfeisen, Zimbeln, die von weitem Dem Kommenden entgegen sonst geschalt? Wo sind die Chöre jener jungen Ritter, Die unaushörlich sonst mit Sang und Mang Die Stadt durchzogen?

banega.

Die Baltone leer,

Rein weiblich Wesen fieht man weit und breit. 's ift unbegreiflich.

#### Alabez.

Areisend liegt die Zeit In Mutterweben, und verbängnisvolle, Unsel'ge Frucht ringt sie ans Licht zu bringen.

Vanega.

Grammvelle Bilber zeigt ber Simmel felbft . Der nachtliche. Geit breien Tagen brobt Gin blut'ger Etern berab auf Granaba, In buuftem Roth, boch lichtbell glängt fein Bart Stete auf Die Seite Spaniens biniber. Raubvögel giebn burchs lant in milben Edmarmen. Richt ein Granatbaum blübt im gangen Land. Inben ber Leng ringeber auf Thal und Bobn In farb'aer Kiille bunte Flocken webt . Und allwärts Buid und Baum' in Blütben ichimmern. Babriager, bie ber Bufunft buntle Dede Empor zu beben und ber Sterne Lauf, Und ber Natur geheimnifpolle Spiele Bermögen auszubeuten, weise Danner, Boll tiefer Biffenicaft und Runft, verfünden, Daß tiefes Reiches Umftur; tommen werte.

### Alabez.

Wahrsager sind's, wahr ist, was sie vertünden! Richt sommen wird, gekommen ist die Zeit. Die Pracht zerfällt, die Hoheit wird verschwinden; Bon all' der Größe, die das Ang' erfreut, Wird Trümmer bald der stummen Wandrer sinden, Ruinen nur der alten Herrlichteit. Granada, das die Spanier nicht besiegen, Wird bald im Krieg der eignen Sohn' erliegen. Wie eine Sonne glänzend aufgegangen,

Du eble Magd, bu königliche Braut! In füßem Neiz, in jugenblichem Prangen, Hat dich der Mohr, dein Bräutigam, geschaut; Nun sind entfärbt wie bleiches Gras die Bangen, Dein milder Blick von Todesnacht umgraut! Fahr' wohl, mein Lieb! — Das Brautlied ist verklungen, Fahr' wohl! — Du wirst zum Grabe eingesungen.

#### Vanega.

Wie, eine Thran' in beinem Muge, Freund?

Alabe; (ihm bie Sand reichenb).

Auf meiner Heimath Afdenkrug geweint!

(Indem Banega abgehen will, begegnet ihm ein foniglicher Diener.)

### Bweiter Auftritt.

Borige. Gin Diener bes Ronigs.

Diener.

Kannst bu mir jagen, ebrenwerther Herr, Db Ritter Mabez bereits gur Stadt Zurudgefehrt?

Vanega.

Da ift ber Ritter felbft.

Diener.

Des Königs Hoheit sendet mich zu dir, Und heißt dich ungesäumt vor ihm erscheinen. Im Löwenhose zu Alhambra harrt Der König dein. Alabes.

Der König barret mein?

Diener.

So ift's, wenn bu Malique Mabez, Ans tem erlandten Stamm ber Benceragen.

Alabe; (für fich).

Was will ber König mir?

(Bum Diener.)

Schon gut, ich tomme.

Geb' mir veraus, ich folge bir fogleich, Bu feiner Sobeit Filhen mich zu werfen.

(Der Diener geht ab.)

# Dritter Auftritt.

Borige, ohne ten Diener.

Alabez.

Was dünft zu biefer Sendung dir, mem Freund? Der König schieft nach mir.

Vanega.

3m Löwenhofe,

Wenn ich ben Diener recht verffanden, mar's Richt fo?

Alabez.

Gang recht.

Vancga.

Gin Wall besonbrer Urt.

Gin Beneerage und nach ber Albambra

Bu ungewohnter Beit berufen. Sind Doch bort bie Zegris Herrn, und nur allein Beim König wohl gelitten.

Alabez.

Lebe wohl.

Mich treibt's, bes Königs Auftrag balb zu miffen. (Er will abgeben.)

## Vierter Auftritt.

Borige. Gin Bage bes Albin Samar femmt athemles entgegen gefturgt.

Page.

Um Mah's willen, Herr, wo willft bu bin?
Alabez.

Wer bift bu, Anabe?

Vanega.

Sprich, was ficht bich an?

Page.

Unf meinen Anieen, Herr, beschwer' ich bich, Geb' nicht von bier!

Alabes.

Bift bu bei Sinnen, Rinb?

Dage.

Geh' nicht von hier! Beim Allah, geb' nicht weiter! Benn bir bein Leben lieb ift, feinen Schritt; Du bift bes Tobes, wenn bu weiter gehft.

Alabes.

Du bift verwirrt.

(3n Banega.)

3ch tann nicht länger weilen.

Uni Bieberiebn! Bir ipreden uns noch beut,

Page.

Beb' nicht bin!

Richt laff' ich bich! — (Beb' nach Aubambra nicht, Richt in ben Bewenbej, bu bift verloven! Ermorbet wirft bu bort!

Vanega.

Sa! was ift bas?

Alabes.

Gen rubig, Anabe, fammte beinen Geift! Ber bift bu? fprich!

Vage.

Gin Bage Albin Samare.

Erichlagen ift mein Berr.

Alabes.

Unmöglich! - Wie?

Bon mem? - D rebe ichnell!

Vanega.

Ergable, mas bu weißt.

Dage.

Heim gezogen früh am Morgen Kommt ber Ritter Albin Hamar, Bringet Siegesranb getragen, Reiche Beute, bie ben Feinben, So sein tapfrer Arm erschlagen Bor ber Burg von Antequera,

Er im Rambfe abgemann. Wie an feines Saufes Bforte Steigt vom Ruf ber eble Ritter . Barret bort bes Ronigs Bote. Melbet flugs ihm biefe Worte: "Nach Alhambra eil', es wartet In dem Löwenhof der Rönig Bei bem Marmorbrunn auf bich." Bage, fomm! rief Albin Samar. Ednell gehordent - und wir gingen. Angelangt am Löwenhofe. Muf bie eh'rnen Riegel fpringen Seiner Thore: ichliefen aber Sinter uns fogleich fich wieber Bu im felben Augenblick. D Entfeten! - furchtbar Grauen! -Stehen bort bie Zegris alle. Wie ben Ritter fie erschauen. Wird er übermannt, ergriffen, Singeschleppt zum Marmorbrunnen. Und mit icharfgeichliffnem Stable Abgebaun fein edles Saupt! -Un ber Mauer stand ich schaubernb. Sah noch viel Abenceragen Un bem fürchterlichen Orte All' ihr ablig Blut verspriten. Endlich, als bes Sofes Pforte Wieber aufflang, ichnell gewahrt' ich Meines Bortheils - und entsprang. Alabes.

D unerborte Grau'ltbat!

Vanega.

Welch ein Frevel!

Much bid ju loden, fam bes Ronigs Bote.

Alabes.

(Braufame Begris! - Unbarmberg'ger König!

### Fünfter Auftritt.

Borige. Gagul, von Rriegern begleitet.

Gagul.

Habt ihr's gehört?

Alabe;.

Ermorben lief ber Ronig

Die beften Ritter unfres Stammes?

Gazul:

3a!

So ift es. — Dreisig Benceragen liegen Um Marmorbrunnen tobt.

Vanega.

D, fcbüt' uns, Allah!

Gagul.

Die Argwobneleien lodte nach Albambra Der König einzeln bin zur blut gen Schlachtbant. Gefangen ift bie Königin: ber Untren' Bezuhtigt, angeflagt auf Tob und Leben.

Vanega.

Unmöglich! Nimmer -!

Gagul.

Ginen offnen Brief

Erließ ter König, ichreckenvollen Inhalts: Des Reichs verwiesen find auf immerbar Die Benceragen, hochverrathes ichulbig Nennt sie bie Schrift.

> Alabez. Und Mah's Donner schweigen! Gazul.

So ist die Königin entblößt von Freunden; Getödet sind, verbannt, die mächtig waren, Sie zu beschützen; jene, die noch übrig, Sind, wenn auch ebel und an Tapferkeit Richt unberühmt, doch keine gleichen Gegner Für Mohabin und Gomel, und Almanior, Die stärsten Ritter in dem Maurenheer. Berloren ist die eble Frau; sie sinkt Sin blutig Opfer dem Berrath ber Zegris, Die nun erreicht, wonach sie lang' gestrebt.

Alabes.

Granada ift in ihre Hand gefallen, Bernichtet ber Abenceragen Macht, Tobt Alfänna, und das Baterland, Beraubt ber besten Arme, die es schirmten, Wird balb ber Spanier gute Beute sepn.

Gagul.

Bebacht sey jeber, wo er hin sich wenbe, Nun ihm die Heimath wehrt der Mutter Boben. Ich zieh' nach Aragon. Don Ferdinand, Der eble Ritter, ist des Reiches Haupt; Ihr kennet seinen Ruhm. Die Sonne selbst, Sie frankt ni..: beller! Diesem nill ich vienen. Er wird ein gnut'ger Gerr mir fern und König, Und ebren ben, ber Ebre fich verbient. Mein Baterland in Granada nicht mety! Ich fenn' es nicht, ich fenn' nicht manriich Bell, Mir Zegris fenn' ich und nach Rache burfi' ich!

#### Vanega.

Zo balt' and ich's. — Berfifft mid Geanada Aus feinem Edwofe, fuch' ich mir binfort Ein neues Baierland auf fpan'ider Erde; Toch geb' auch ich nicht ungerächt von bier.

#### Ga;ul.

Warum nech jögern? Seht die Gemels dort! Auf, greift fie an! Zum Schlachtfeld macht die Stadt! — Wie auch die dlut'gen Wirfel immer fallen, Nicht ichtechter wird's mit moirer Sache fiehn. Bielleicht gelingt es, mit Gewalt der Waffen Der Königin noch Nettung zu verschaffen; Wo micht — wird sichre Nache doch uns allen!

#### Vancaa.

Auf, ins Gefecht! Dann fort nach Aragon, Und zu ben Füßen König Ferdinands Leat eure Lungefächten Waffen nieber!

(Banega unt Bagul mit ihrem Gefolge ab.)

### Sechster Auftritt.

Malique Alabes (allein).

Biebt fort! - ich folg' euch nicht. -

Nur wölbt sich blau ber Himmel über mir. In euren Feinden wollt ihr stiehn? Weh' euch! Wollt Lieh' in Haß verkehren, Haß in Liebe? Wollt die bekriegen, die ihr einst beschützt, Und in die Reihen jener wollt ihr treten, Die ihr mit blut'gem Grimme sonst bekriegt? — O schmähliche Verirrung, trunk'ne Blindheit! Heilt mit Empörung ihr der Königin Verletzten Rus? wird ihre Shre besser, Wenn eure schlichter wird durch solche That?

(Man bort aus ber Ferne bas Geflirre ter Waffen und ben Larm bes Gefichtes.)

Bord! - Baffenlärm, Trombeten ichmettern wild In das Geklirr ber Schwerter! - Aneinander Sind icon die Rämpfenben! - D Raferei. Die finnlos in ben Gingeweiben ihr Der eignen Mutter wühlt mit Morberhand. Und von bem blut'gen Leichnam bann entfliebt! Wohl wirft bu niederfinken, Land bes Ruhms, Bon beiner Sobe, weil's ber Simmel will. Schon nabt bie Stunde, - bod verbiit' es Gott, Daß meine Sand jum Tobe bich verwunde! -3d bin verbannt, nun benn, so will ich flieben, Doch weiter fen's, als über biefes Reiches Beidrankte Grenze. - Dorthin, wo Rein Roff vermag, fein Schiff uns bingutragen, Bring' bu mich bin, bu mein viel wachres Schwert! Du gutes Gifen, treu und ehrenwerth. Du wirst ben letten Dienst mir nicht versagen.

(Geht ab.)

### Siebenter Auftritt.

Gemach ber gefangenen Konigin im Thurme Gomares.

Die Königin, Goveranca, Belima, Muca.

Aluca

Gev rubia, Konigin, beforge nichts! Den Frieden ftellt' ich ber; zwar fonder Milb' nicht Und vielem Blutvergießen. Furchtbar rachten 3m Tob ber Rearis bie Abenceragen Der Ibren Blut, fo jene jüngst erschlagen. Wünfbundert Zearis fuiriden in bem Staub. Befallen in ben blutigen Gefechten Des beut'gen Tages. Gelbst bas Leben mar Boabillins in brobenber Cefabr; Denn finnlos rafte, jeber Mabnung tanb. Entfesselte Emperung, und ce idente Die wilbe Buth, nur gierig nach ber Beute Der blut'aen Rache, bes Geboriams Bflicht. Ja felbft bes Königs gurnend Antlitz nicht; Bell trop'gen Mutbes, Mitleib nicht begebrend, Und bem befiegten Gegner nicht gewährenb. Doch nun bes Aufrubre Stürme fich gelegt, Laf une bebenten, wie bir Rettung werbe.

Rönigin.

Umfonft ift all' bein Miben, ebler Freund. Beichloffen bat ber König meinen Tob -Ich traq' ibi: willig.

Aluca.

Dlein, bu follft nicht fterben. Das Mergste wag' ich, gilt's bich gu befrei'n.

Königin.

Bas fannst bu retten, ebler, treuer Freund? Des Lebens Dauer, nicht bes Lebens Glüd. Bohl mag es bart fepn und ein traurig Loos. Wenn von bes Lebens freundlichen Geichenken Der Glückliche muß icheiben. - Büter gibt es, Das glaub' ich gern, ein feliges Befitthum, Das zu verlaffen ichwer mobl fallen mag. -Ber auf ber Biiniche Kluth fich eingewiegt, Und findet beim Erwachen fich im Safen. Und fiebt bie Bilber ber bewegten Geele West stehn, ber, was sein glübend Berg begehrt, Gein eigen nennen fann - ja, ber mag weinen, Wenn er fich trennen muß bom füßen Leben, Denn reichen Cegen läßt er ja gurud. Mir aber find bes Lebens Morgenstunden In Sehnen nur und Thränen bingeschwunden: 3ch fab bie Luft nur, um fie zu entbebren. Durch Leib nur fühlt' ich, bag auch Freuden maren. Daß ich ein Glüd gewünschet, war genug, Um idnell in bitt're Qual es zu verkehren, Ja felbst bas Berg, bas ich im Bufen trug, Rur weil es schmerzte - wufit' ich, baf es schlug.

Belima.

O arme Königin!

Muca. Ungliichlich Weib!

Königin.

Nicht Furcht zu fterben bleicht bie Wange mir, D meine Lieben! Was versier' ich benn Mit biefem Leben, um es zu beklagen?

Dech baß ich unverdiente Schmach nuß tragen, Daß meine Ebre über's Grab binaus Besteckt soll bleiben —

(In Thranen ausbrechend.)
lind daß felbst ber Tod,

Der alle Leiben enbet, meine mehrt, Das bricht mein Berg — bas ifts, was mich beichwert.

Muca.

D, faffe bich! fen mutbig, Alfanna! Ronigin.

Mein Leben, ebler Muca, rette nicht, Nur meine Chre rette, und ben Tob
Ertrag' ich freudig! Meine Stre laß
Gereinigt werden für die kilnst'ge Zeit! —
D, wüstest du, wie böser Leumund brenut,
Wie Schnach und Schanbe nagt am Herz der Frauen.
Das wissen Männer nicht! Sie haben Waffen,
Ein Schwert, das ihres Nuhmes Kränkungen
Vermag zu rächen, in der Feinde Blut
Sinwegzuwaschen der Berleumdung Makel;
Doch welche Wassen haben Frauen wohl,
Um den verletzten Namen berzustellen?
Welch Mittel, welchen Valsam, um die Wunden
Zu heisen der erkrankten Ehre?

Muca.

D fasse bich, sey muthig, Alfänna! Die neusten Thaten bieses blut'gen Tages Bermehrten noch bes Königs Buth. Bertrieben Sind beine Freunde, bie bem Tob entgangen, Und fruchtles sväht Gazul für bich um Hilfe. Zwar will ber wachre Rebnan ben Kampf, Und Zarabin und Almorabi wagen; Doch sind den starken Zegris sie nicht gleich. Dein Unglück hat ben Muth ber eblen Herzen Beit über ihre Kraft hinaus getrieben, Sie können fallen wohl für dich — nicht siegen.

Esperanca.

Bernimm, was Gott mir in die Bruft gelegt! Ein Mittel weiß ich, bas bich retten kann.

Muca.

D rebe!

Belima.

Rebe, Freundin!

Esperanca.

Ginen Brief

Senb' in bas fpan'iche Lager -

Königin.

Was verlangst bu?

Esperanca.

Dort sind der edlen, tapsern Ritter viel, Die flark genug sind, Mobadin zu schlagen. Gonzalvo und Diego von Cordova, Porto Carrero und Don Ponce Leon, Don Juan Chacon, Graf von Cartagena, Und jene Helben alle, die erhaben Um Hofe glänzen König Ferdinands. Künd' ihnen beine Noth, dein unverdientes, Schuldloses Unglika, und sie retten bich.

> Königin (ift in Nachbenken versunken).

> > Muca.

Der Rath ist gut, ich eil', ihn zu vollziehn.

3d fent' in beinem Namen an ben Meifier Bon Calatrava, Don Mobrigo Tellez, Sogleich ein Schreiben.

Mönigin (wie zuvor). Bunbersames Schicffal!

Rad Spanien -

Aluca.

Gleich muß mein Bote fort; Und eh' ber Morgen noch beginnt zu tagen, Gen seines Roffes flücht'ger hufichtag bert.

(Weht ab.)

# Achter Auftritt.

Borige, obne Muca.

Belima.

Der froben Soffnung öffne beine Bruft, Es wird bie Unichuld einen Schützer finden.

Unidutbig bin ich und boch schuldbewust. Die Pflicht ist unwerletzt, Tren' ist gebrochen, Die Zucht bewahrt und Unrecht boch verübt. O grauser Unstern, ber mich sortgerafst! Der Daß bestraset, was die Liebe schafst; Doch nimmer gibt ber Haß so arge Schmerzen, So tieses Web, — als Liebe gab bem Herzen.

(Gie gehen ab.)

Enbe bes vierten Aufzuges.

# Fünfter Unfzug.

Freier Plat. Born gur Rechten eine Eftrate fur ten König, lints eine für bie Rönigin, ichwarz behangen. Gang im hintergrunde ber mit Schranken eingefaßte Kampfplat.

# Erfter Auftritt.

Maurifches Bolt.

Erfter Maure.

Naht sich ber Zug?

3meiter Maure. Er naht. Bor furzer Frift

Berließ ich ihn am Platze Zacatin;
Oft mußt' er halten. Son dem ungestümen Undrang des Bolfes wird der Weg gebenunt. Nie sah ich solch ein thränenwerthes Schauspiel! Die Straßen, Fenster, die Baltone, ja, Die Tächer selbst sind rings erfüllt mit Menschen, Ind so durchichneidet Jammer bang die Lust, Ind lante Webklag' aller Schauenden, Mis ob fein liebstes Kind ein Jeder fah'
Zu Grabe tragen. — Wahrlich, in Granada
Gibt es kein Ange, das in Zähren nicht Des weichen Mitteids beut zerstessen wäre. Laut schluchzend winken mit den weißen Tückern Die Fraun von den Valkonen Grüße zu Der unglücksel'zen Königin. Sie aber Dault mit gefälliger Geberde, hold Den Griffenden, und sieht so mild und trägt Das arge Unrecht mit so großer Seele, Daß alle Herzen brechen bei dem Anblick.

Dritter Maure.

Die Mitleibswürdige!

Erfter. Graufamer König!

Dritter.

Fluch, Fluch ben Zegris!

Erfter.

Horch! - Es tont Mufit.

3meiter.

Es naht ber Bug.

Dritter.

Macht Plat!

Erfter.

Zieht euch zurück.

## Bweiter Auftritt.

Borige. Ein Serold. Diesem folgen Gewassnete. Spielleute, bie einen Trauermarsch blasen. Die Stamme ber maurichen Ritter, in ihre Farben gekleibet. Der König. Tehwarze und Pagen in seinem Gesolge. Muca. Die Königin mit ihren Frauen. Stamme maurischer Nitter. Gewassnete schließen ben Jug. Der König besteigt die Estrade, bicht um ihn stellen sich die Stamme der Gomel's, Maca's, und die sonst zur Partei der Zegris gehören. Die Königin auf ber anderen Estrade. 3bre Frauen, die Roduan's, Zarazine's, Almoradi's und andere Anbanger der Abenceragen stehen auf ihrer Seite. Muca und die Gewassneten nehmen die Mitte, das Bolf den hintergrund ein.

#### Buruf des Volkes

(bei bem Erscheinen ber Ronigin).

Beil Alfänna! Beil ber Rönigin!

Muca.

Berold, beginn' bein Umt!

gerold.

Bernehmt mein Wort!

Erlanchte Ritter und du, edles Bolf Bon Granada! — Gott schütze unsern Herrn Und der Prophet! — Mit sauter Stimme forde' ich Bor diese Schranken nun die Kläger her, Und rust und nenne dich bei deinem Namen, Mohadin Zegri, Hamet Zegri und Almansor dich, und dich, du tapfrer Gomel! Ihr habt die Königin von Granada, Die Gott erhalt', an ihren Ehren und An ihrem Leben — wie euch wissend ist — Des Treubruchs angeklagt mit Albin Hamar.

Ericheinen follt ihr nun, und mit ben Waffen Im ehrlich offinen Zweitampf es bewähren, Daß ener Zeugniß recht und obne Falich. Tretet hervor, so ihr wahrhafte Nitter.

(-etompereneur,)

### Dritter Auftritt.

Borige. Die vier Begris treten gewaffnet auf

König.

Send euer Wort gemeint ihr zu bebaupten?

Die Begris.

Wir finb's!

Königin.

Son blut'gen Saffe wiber mich getrieben!

Ben solchem Frevel bin ich frei geblieben, Und harre bier gelassen, baß zu Recht Der himmel meiner Sache Ausgang lenke.

Doll:

Beil Alfänna! Heil ber Königin! Auch ben Berleimbern! Fluch ben Zegvis! Fluch!

Almanfor.

Stebn wir gum Bobne bier bem feigen Bolte?

Comet.

Die Ronigin ift ichutrig jener That! Mein Munt iprach's aus und mit bem Schwert behandt' ich's!

#### Mohadin.

Und nun, mein königlicher Herr, begehr' ich: Wo nicht ein Kämpfer mir erscheint zur Stelle, Der für die Angeklagte sicht, so werde Entschieden gegen sie und mir zu Recht Sep meine Klage echt und wahr besunden. Dann steht zu ahnden oder zu vergeben Allein in deiner königlichen Macht, Und niemand tabl' es, so es beiner Huld besieht, von Strase frei sie zu entsenden; Doch frei der Schuld spricht Allah selbst sie nicht, Bevor nicht mit den Wassen in den Handen Sin Gegner sich vor meinem Schwerte sand. — So lange bleibt, wie Rost am blanken Stable, Ind ihr ein schündend Makel eingebrannt.

König.

Gerecht besind' ich eure Forderung Und nicht geziemend ist es, wie ich meine, Wo meine eigne Ehre schwer gekränkt, In weichlich Mikleid weibisch hinzuschmelzen. Darum erklär' ich hier vor allem Bolke: Des sichern Todes bist du, Alfänna, Wenn deine Kläger siegen! Unverrückt Bleibt mein Entschluß, ihn ändert nichts, Und was ich ausgesprechen, wird vollbracht. Trifft aber Tod die Zegris und bekundet Dich schuldlos des geziehnen Frevels: sebe! Doch sern von meinem Bett und meinem Thron; Denn eine andre Gattin wähl' ich mir, Die nie Verdacht besteckt und übler Leunund, And ielbst ichntbloier nicht: bu aber meibe Den ichören Garten bieses Landes, fort Anf fremden Piaden der Berbannung ziebend Mit dem Geschlechte, dem du angehörst, Und das verwiesen bleidt auf immerdar! Eb' dieses Tages Sonne niedersinkt, Ziedn die Abenceragen fort aus Granada: Der lebt nicht mehr, der morgen hier noch weilt Ben den Empörern, die ihr blutig Schwert Selbst gegen mich gezüsket, ihren Herrn. So stell' ich her die Ruhe meines Reiches Durch wohlbemessiene Strenge.

Muca.

herold, auf!

Und frage meiter: ob für Alfanna Ein Ritter in ben Schranfen woll' erscheinen?

gerold.

Wer ficht für Alfanna, unfre Frau?
Er tret' bervor, und schät' ibn Gott im Kampic.

Erempetenruf. Gin Trompetenruf von außen antwortet.)

#### Muca.

Auf, Serold, geh' und ichaue, wer es fen, Der hergezogen kommt und seine Nähe Bortfindet mit jo friegerischem Zeichen? (Gerold geht ab.)

Esperanca (beimlich).

Faff' Soffmung, Königin, bie Ritter nabn, Die Gott bir zugefandt in beiner Noth.

Der gerold (fommt gurud).

Bier Spamer von eblem, ftolgen Weien, Und ritterlich mit Waffen angethan, Sind vor den Schranken und begehren Einlaß Und sicheres Geleit, und was zu Necht Bestehet nach der Nitterschaft Gesehen: Dieß alles auf dein königliches Wort! Dann wollen sie beweisen auf ihr Schwert, Auf Chr' und Leben und ihr ewig Heil, Daß schuldlos unstre königliche Fran Un dem Verbrechen, deß sie angeklagt.

## Rönigin.

Dieß sind die Kampser, die ich mir erwählt, Mir Recht zu schaffen gegen meine Feinde. Berleih', o Herr, Gewährung ihrer Bitte, Die auch die meine ist; ich darf es hoffen, Denn da gespielt wird um mein schuldloß Haupt Mit blut'gen Würfeln, seh es mir erlaubt, Zu meinen Helsern jene zu ernennen, Die mich von Schuld und Frevel rein erkennen, Die nie mich sahn, und boch an mich geglandt.

#### Mohadin.

Du thatest recht, die Helser bir zu rusen Aus frembem Lande: benn fürwahr, du hättest In Granada umsonst sie aufgesucht.

Reduan und brei maurische Ritter in Waffen treten bervor.

#### Rednan.

Das ligst bu, Zegri, auf bein ruchlos Haupt!

(Die Ritter lassen sich vor ber Königin auf's Knie.)
Glaubst du, o eble Königin, uns würdig
So hoher Ehre, unfre guten Waffen In diesem Streit zu prilfen, so gebiete!
Und bei bem Grabe Mabom's schwören wir: Für bid zu fiegen, und felbst wenn tee Abgrunte Beifter uns entgegen fieln!

Rönigin.

Nebmt meinen Dant, und tobn' ench, wie ich flebe, Der Hinnel euer ebles Amerbieten. Nicht flärfern Urmen fönnt' ich mich vertraun, Und Männern nicht von bessere Sitt' und Abel. So bab' ich beisallswerth euch stets erkannt: --Doch meine Nitter bab' ich seben ernannt.

Muca.

Frei ist die Königin in ihrer Wahl, Und offen stehn die Schranken jedem Kämpfer, Der für die Unschuld will fein Leben wagen. Drum, Heroth, geh', den Rittern anzusagen, Bas des Gesetzes Will' ist und des Königs.

(Der herold geht ab.)

Mohadin.

Was braucht es bier ber eitlen Worte noch! Dieß Schwert begegnet jedem, der es sucht. Ob Manr', ob Spanier, gleichviel! — Last einen Tiger los aus Libiens Wüsten, Ver Kunger rasend, und ich will ihm stehn.

Almanfor.

Mid foutst mein Dluth und biefer ftarte Urm.

Go benft auch Gomel.

hamet. Hamet Zegri auch. Almansor.

2Bas wir begennen, fechten wir auch aus!

# Vierter Auftritt.

Borige. Der Berold. Don Rodrigo Telles Giron. Don Bonce. Don Juan und Don Alongo, mit berabgelaffenem Bifir, treten auf. Gie verneigen fich vor bem König und ber Königin.

Großmeifter (bas Biffir luftenb).

Erhabner herr! Robrigo Tellez Giron, Des Calatravaorbens Meister, naht Mit Ehrsurcht fich bem Throne beiner Sobeit.

König.

Ich heiße bich willkommen. Deiner Zige Bin ich aus fruhern Zeiten eingebenk.

Großmeifter.

Als du die Zierbe einft maurischer Fraun Ru beiner Gattin bir erforen, brang Die frobe Kunde bis nach Spanien. Und rings verbreitet war ber hobe Ruhm Der foniglichen Braut. - Da trieb mich raich Des Bergens Muth, zu Ehren folder Berrin Im ritterlichen Spiele meine Waffen . Die mir im blut'gen Rriege oft versucht. Bu meffen mit ben Rittern Granaba's. Bergönnt bat bamals beine Sobeit mir Dief mein Begehr, und breimal macht' ich fiegen In bem Turnier bie Farbe Alfannas; Die tapfern und erlauchten Ritter aber, Sie ehrten mich gleich einem würd'gen Freund. Und jedem mar ich ein willfommner Baft. Run fteh' ich wieder bier, bein Antlit feb' ich .

Versammelt ift, wie damals, se auch beut Granada's Abel; boch die Königin, Die hebre Braut, die ibrer Jugend Rosen Geschungen in dein fürstlich Diadem, Sie steht in Thränen nun, gekränkt, verseumdet, Auf Ehr' und Leben schmählich angestagt. — Unschuldig ist die Königin! Ich und erderten, Daß Alfama schweres Unrecht dusde!
Wie sir die Gebre ich der Königsbraut In senen Tagen einst zum Scherze soch, So auch um ihre Ehr' und um ihr Leben Im vollen blut'gen Ernste secht' ich heut!

Konigin.

Rehmt Dant, o ebler Berr!

Ponce (bas Biffr aufbebenb).

Don Bonce Leon

Erbietet fich zu gleichem Dienfte.

Juan (ebenfo).

Un Beibe

Schließt fich Don Juan, Graf von Cartagena.

Alongo (ebenfo).

Bo find bie Ritter, bie ben Plat bier halten?

Mohadin.

Du fiehft fie hier vor bir. Mir brennt im Busen Das mutb'ge Herz, und bürstet nach bes Kampses Sieg bringenber Entscheibung.

> Alongo. Bleicher Schurke!

In beinen Busen ftofi' ich balb mein Schwert, Und feblenbre, Lügner, tich ber Holle gu. Königin.

Gott! Don Alonzo!

Alonzo (hebt bas Bisir auf). Ja, Alonzo heiß' ich! Mahadin.

3ch fenne dich. Ein Sänger bist du, weißt Anmutd'ge Lieber zu ber Zither Saiten, Im Mondschein wandelnd, schmachtend bin zu girren. Im Kampse zählst du wenig. Bleibe fern, Ich rathe gut dir, ober bald zerbrochen Unf immerdar wird dir beim Saitenspiel Bon meiner Hand, die Stärk're anch bezwingt.

Alongo.

Hier fnie' ich vor des Himmels Ang' und schwöre:
Daß Alfänna wie die Sonne rein!
Gib meinen Baffen Kraft, o Gott! erböre
Die Stimme, die dich ruft! Dein Gnadenschein
Strabl' auf mich nieder! Stark dift du allein,
Ich nur ein schwaches Wertzeng deinen Händen,
Und wie der Pfeil solgsam und sicher fliegt,
Wohin der wackre Schilt' ihn will versenden,
So trifft mein Schwert und Mehadin erliegt,
Willst gegen ihn du meine Baffen wenden,
Denn du allein bist stark, und der nur siegt,
Den du, o Herr, mit schwen Kubm willst krönen.
Herold, mach' Play! — Last die Trompeten tönen!

Comel.

Gen bu mein Gegner, Don Robrigo Telleg.

Ponce (zu Almansor).

Go bift mein Wegner bu.

Inan (ju Samet).

Und bu ber meine.

Mucn.

Felgt in bie Schranken mir!

(Die Ritter verneigen fich vor tem Ronige.)

Rönig.

Babrt euer Recht.

(Die fpanischen Ritter verneigen fich vor ter Ronigin). Groß meifter (gur Ronigin).

Dlein Berg weifigat mir Gliid.

Alonso

(balt ben von ber Renigin erbaltenen Schleier in bie Bobe).

Dief reine Banner

Soll mich zum Tobe führen ober Sieg!

Holk.

Beil, Beil ber Königin!

(Der Berold, Muca und bie acht Mitter geben in tie Schranfen. Trompetenzeichen. Der Rampf beginnt, boch fo, baff er nicht immer und nur theilweife fichtbar wird, ba tie Schranfen in tie Seene binein verlangert gebacht und vom Bolt und ten Gewaffneten umgeben find. Die Königin, von ihren Brauen unterftut, fleigt von ter Eftrabe und bewegt fich gegen ben Borgrund).

Königin.

Ein kalter Schauer rieselt burch mein Blut Wie Gram bes Tobes! Alutig schweben Ob meinem Haupte alle bangen Schrecken, Die mich bedrohn! — Ein bepelt Leben bängt Icht surchtbar an bes Zusalls binnem Faben; Venn er zerreißt — Web mir, wenn er zerreißt! Mit ihren Strablen ein geschändet Grab Beleuchtet, und bas reinste Blut, bas je Ein Herz durchströmte, fruchtlos sließt!

Mohadin

(in ten Schranfen).

Das traf ins Leben! Mein, mein ift ber Gieg!

Alongo.

Noch nicht! Noch sink' ich nicht!

Königin (im bochften Uffette).

Beb' mir!

Durchbringt die Wolfen der beschwingte Pfeil Der frommen Bitte, gibts ein Ohr dort oben, Zu hören der Berzweiflung mächtig Flebn, Ein Ange des Erbarmens, das vermag Auf die Geängsteten herab zu sehn In ihrer Noth: so höre, blick' auf mich!

(Trompetentlang.)

Buruf des Volkes.

Dort Gome! fällt! - Almanfor ift verwundet!

Königin.

Löfe die Bande, Die mich umgeben, Lichte das Dunkel, das mich umhüllt, Daß sich die Brust, die der Wahnstun erfüllt, Frei möge heben, Athmen und streben

Aus dem erstarrenben Rebel ber Nacht, Wieber gur fröblichen Sonne erwacht!

(Trompetenflang.)

# frendiger Ruf des bolkes.

Sieg! Sieg! - Beil Mfanna! Beil!

(Die Schranfen werben gang von bem juftomenten Bolle getedt, fo bag fie ben Buschauern nicht mehr fichtbar finb.)

Belima.

Du bift befreit!

Esperanca.

Gerettet beine Gbre!

Alnca (tritt auf).

Du bift gereinigt, fonigliche Frau, Bon aller Schulb.

Königin.

D Dant bir, Simmel! Dant!

Bin ich befreit? Bin ich es wirklich?

Muca.

Sa!

Doch fürcht' ich fehr - um einen hohen Breis.
(Konigin finft, von Entfeben ergriffen, an Geperanca's Bruft.)

König.

Gin Ritter, biintt mich, fant getroffen bin?

Alnea.

Den ichwer Berwundeten bringt man hierher. — Und nun, mein königlicher Bruber, laffe Des unbewahrten Eifers hest'ge Worte Berweht sehn in die Luft! Berstoße nicht Die Gattin, die Abenceragen nicht! Die besten Pseiler brich nicht unbedacht, Die beines Reiches Ban gestüht, getragen.

Rönig.

Umionft fpricht bu für fie, fie fint verbannt.

Muca.

Balb folgt bie bittre Rene biefer That.

König.

Die mir getrott, jag' ich aus meinem Reich.

Muca.

Und Alfanna? -

Bonig.

Gleiches Loos trifft fie. (Man bort aus ber Verne Munit.)

Blid' auf tie Straße bin! Dort ziehn fie fort, Die Trohigen, und stolz, wie sonst, weht hoch 3hr Banner in ber Luft und luft'gen Klanges, So wie zum Reigen, tönet die Munt.

(Die franischen Ritter. Gefolge. In ber Mitte ter schwer verwundete Mlongo, seine Bunbe mit Alfanna's Schleier betedenb.)

Königin.

Schült mich, ihr guten Geifter! Tobtenbleich Gein ebles Untlit!

Alongo.

Du bist frei — gerettet!

Un Chr' und Leben ungefrankt - wohl mir!

Königin.

Dein ebles Blut -

Alonzo.

Es fließet freudig!

Königin.

Beb!

Sein Ange bricht! - D himmel!

Alonjo.

20fanna!

(Er ftirbt.)

Königin.

Sidminte bin, mein Leben, wie bas feine! (Die Umfiebenten gruppiren fich um ten Leidmam.)

# Fünfter Auftritt.

Borige. Gagul und Banega treten auf.

Gazul.

Die Edwester such' ich, bie wie wir verbannt.

Königin

(an Gagul's Bruft finfent, zeigt auf bie Leiche.)

Dort blide bin!

Könia.

(mit verhaltenem Erimme.) Nehmt fie mit euch.

Muca.

D, Granaba! Du finfft, bein Ente naht!

Großmeister.

Nehmt bieses eblen Ritters Leichnam auf, Und bringt ibn fort von bier nach Spanien, Daß ibn ber Heimath leichte Erde bede.

Dert auf bes Grabes ichirmenbem Wall, Sollen finospenbe Rosen glüben, Und in ber Racht vertrautidem Schweigen Sing' aus ben buftenben Blittbeusweigen Liebeflötenb bie Nachtigall!
Daß man wisse in später Zeit:
Dieser Boben, er seh geweiht
Und geheiligt diese Erbe —
Also ber Tapfre geehret werbe!
(Das Orchester fällt mit einem Trauermarsch ein.)

(Der Borhang fällt.)

Gnbe.

# Dramatische Werke

ton

# 3. Ch. Freiherrn von Zedlik.

Dritter Theil.

# Stuttgart.

3. S. Cotta' jober Berlag. 1860.



# Inhalt.

|       |      |        |     |       |     |     |  |  |  |  |  | 5.1:0 |
|-------|------|--------|-----|-------|-----|-----|--|--|--|--|--|-------|
| Turti | Herr |        |     |       |     |     |  |  |  |  |  | 1     |
| herr  | unb  | Gfla   | be  |       |     |     |  |  |  |  |  | 107   |
| Bwei  | Não  | hte zu | 1 5 | Balla | bol | lit |  |  |  |  |  | 141   |



# Turturell.

Tragifdes Mährden in fünf Sandlungen.

1834.

# Berfonen.

Singalb, Rönige aus verwandtem Stamme. Gawin, Bringe aus verwandtem Stamme. Gylfe, König Singalds Weib.
Margard, ihre Dienerin.
Bendragon, ein Ritter König Gawins.
Ein Ritter König Singalds.
Ein Diener der Königin.
Ein Arzt.
Argele, eine Köhlerin.
Eurturell, ihre Tochter.
Ein Harfner.
Erfter gweiter Knecht.
Dritter
Gefolge. Reifige. Diener. Laudleute.

# Erfte Sandlung.

Dicht verwachfene Balbgegenb, eine große Siche im hintergrunde, feitwarts ein abgehauener alter Baumftamm. Gin beftiger Sturmwind heult burch ben Forft.

#### Der garfner

cein faft buntertjabriger Greis, fist auf rem Baumftamme unt ipielt tie Bitber. Rach einigen furgen Gangen lagt er fie ruben und freicht): Das ift bie Stelle. Bene Gide bort Durchwühlt ber Sturm, wie bamale, fo auch beut': Muf biefem abgebau'nen Stamme bier. Auf bem ich fite, faß ich bamals auch. Ned bat ibn nicht ber Mober aufgezehrt; Richt ber Orfan ben murgelfesten Stock Entrafft ber mutterlichen Erb'; er balt Dem Drange wiber einer wilben Zeit. -Ich Gett! auch mir pfiff manch ein falter Wind Seit jenen Tagen um ben Bart, und fieb. 3d lebe noch, und trage meiner Jabre Und meines Unglücks Laft. Wohl beffer mar's, Es fegte, ftatt bem weiß gebleichten Saar, Der Sturm bas falbe Bras auf meinem Grabe. Doch nicht bem Lebensfatten nabt ber Tob;

Die frohe Jugend schlinget er hinab, Der Lust und Freude blühn, das milde Alter Muß mit des Lebens harten Mühen ringen, Und kann nicht fort! — So geht's auch mir! So schwaud mir Lenz auf Lenz, und jedes Jahr Saß ich auf dieser selben Stell' und spielt' Ein tröstend Lied auf meiner alten Zither. Gott besser's! —

(Er ergreift bie Bitber von neuem und frielt, ten Blid auf ten Boben gebeftet.)

Der Sarfner. Gawin und Pendragon erscheinen und minden fich burch bas Didicht.

#### Pendragon

(noch hinter ber Scene). Hier, Herr König Gawin, hier!

Mur frisch mir nach; hier lichtet sich bas Holz.

#### Camin.

Doch nicht ber himmel; ber bleibt schwarz und buffer. Pendragon.

Glaubst du an Zeichen, Herr, so ist's nicht gut, Daß solch ein surchtbar Ungewitter dich Willkommen beist auf dieses Landes Boben.

#### Camin.

Das Ungewitter treff' ich hier nicht au, Ich bring' es mit; so find die Zeichen günstig, Und schönes Wetter wird, wenn's mir gefällt.

# Pendragon.

So mach' es bald, o herr, benn es thut noth! — Doch fieh! — Belch eine wundersame Schau! Ein alter Beiftopf, bem, so wie es scheint,

Fast ein Jahrhundert auf bem Naden rubt, Sitt bort so ftill im wilben Sturm und spielt Auf seiner Zitber, als ob Friblingswehn Mit lauen Liften ihn umfäuselte.

#### Gamin.

Gin rechtes Bilb ber fraft'gen alten Beit.

Der garfner (ftebt auf).

Nun zieh' ich meines Weges wieder weiter Mit leichten Schritten; denn der Hitte nah' Ich mich nach Jahresfrift, und ruh' dert aus Bon meinem Irren, und drei Tage lang Bergeff' ich all' mein Leid und leb' im Glidt; Dann treibt mich wieder verwärts mein Geschid.

#### Pendragon.

Se, greifer Spielmann! bleib' und bor' ein Bort!

#### fiariner.

Last mich, ihr herrn. Ich bin ein alter Mann, Der feinem was zu Leibe thut.

# Pendragon.

Du sollst

Bu Lieb' uns etwas thun und nicht gu Leibe.

#### Gamin.

Bift bu bes Beges fundig, alter Knabe, Go leit' uns aus bem Forst, wo wir verirrt.

#### garfuer.

Gar gern, wenn ihr mir folgen wollt. Doch geh' ich laugfam; benn bie Anie wanten Und nicht recht weiter wollen mir jeht mehr Die schwanten Hilbe. Pendragon.

Und boch fitift bu

Im Sturm so ruhig ba und spieist bie Zitber, Als wärest bu ein ruft'ger Jüngling noch, Der auf sein Liebchen harrt und wenig sich Des schimmen Wetters Unbill kummern läßt?

garfner.

Es bat bie Zeit mich alt und ftarr gemacht; Das Fleisch bat mir ber Kummer abgezehrt, Und ba bie trochnen Knochen haben fein Gefühl.

Camin.

Bo ift benn beine Beimath?

garfner.

herr, ich habe feine.

Camin.

Bas fprichft bu, alter Greis? Du batteft feine?

garfner.

Die Welt irr' ich entlang Jahr ein, Jahr aus, Und spiel' die Zither auf um ein Stild Brob; Wird mir's gereicht und hab' ich's ausgegeffen, So zieh' ich weiter, such' ein andres Haus.

Pendragon.

Du trägst, fürwahr, an einer schweren Bürbe! — Und hast bu feine Freud' und blübt bir nie Ein Blümchen Trost auf beinem Weg?

garfner.

Ich weine —

Und hab' ich ausgeweint, und ist in Thränen Berichmolzen all mein Gram und all mein Sehnen, Dann wird mir wieder leichter um bie Bruft. Gamin.

So übft bu eine fcmergenreiche Luft.

Mich bat die Hand berührt bes Baters oben: Schmerz ift mein Leben, also soll's bestehn, So ift's fein Wille. — Laft uns weiter gehn. (Sie geben gb.)

Eine einiame Sutte im Walte. Argelens Webnung, Kammer mit einer Seitentbur Im Vorbertbeil ber Bubne ein Stubl, vor bem ein Recken fiebt. Auf bem Tische eine erloschene Zampe. Seitmarts ein Kamin mit einem faft erloschenen Beuer. Im hintergrunde ein Lager, auf bem Turturell rubt.

#### Enrinreil

(erwachent, blidt erstaunt um fid).

Wie ist mir? — Weld ein wunderbarer Traum Hat mich, in leichten Schlummer kaum gesunken, Umgeben mit bedeutungsvollen Bildern, Wie lebend anzuschaun!? — Ein Lilienstengel, So sab ich, sproßte blühend zwischen Flammen: Im Morgentbau erschloß sich kaum die Blüthe, Und weißem Schuee der Berge glich ihr Busen. Da färbte plöplich sich das Feuer roth, Und kämpsend ichlugen die empörten Flammen Hochschrnd über ihr erzürnt zusammen, Und aufgezehrt zu Asche ward die Blume. Wie wunderbar! — Im Zwielicht ist der Schlaf — So sagt man — zauberkräftig, und die Träume, Die er gebiert — sie tressen ein.

(Sie fiebt auf, gebt an ten herr und guntet bie Lampe an.) Das Licht

3ft ausgebrannt. — Wo mag bie Mutter fenn?

Mir ist so schauerlich bier gan; allein In tiefer Nacht. Der Sturm fracht in ben Föhren, Und heult aus bes Gebirges engen Schluchten; Mir wächst bie Angsi mit jedem Augenblick.

(Sie geht unruhig umber.) Sing' ich ein Lieb? — Bielleicht entweicht bie Furcht.

(Sie fest fich an ben Roden, fpinnt und fingt.)

Es ging ein König jagen In den Arbennerwald, Er fpürte obn' Ermiiden Mit seinen edlen Rüben, Sein goldnes Horn erschallt Durch Feld und Wald.

Da hört er lieblich tönen Ein klagend Liebelein; Er folgt dem süßen Klingen Und find't ein Mägdlein singen In seinem Kämmerlein, Still und allein.

Da ward ihm wohl und wehe, Als er die Jungfrau schaut, "Mußt mein, du Silfe, werden! Bor allem Bolf der Erden Grilfi' ich dich meine Braut, O Liebchen traut!"

Das Mägblein hört mit Beben Des Königs — —

Mein .

Mir prefit's bie Rehle zu bei biefem Liebe

Und Thränen treten gleich mir in die Angen, Selbst weiß ich nicht warum, wenn ich es singe. — Der Sturm brauf't immer ärger durch den Wald! Wo doch die Mutter beut so lang auch bleibt? Mir ist so dang' um sie! — Wenn mittelwegs Im Holz ihr nur kein Unglick widerfährt. — Gelobt sey Gett! — da ist sie selbst!

(Ste lauf: Argelen, bie eben eintritt, mit offenen Armen entgegen.)

#### Turturell. Argele.

#### Argele.

Micin Rinb!

Mein Herzenstöchterlein! was sicht dich an? Dein Busen sliegt, wie finrmempörte Wogen, Die Lippe brennt, der Augen klare Lichter Erglänzen, wie die Stern' in dunkler Nacht; Du behft und zitterst! Sprich, mein trautes Kind, Warum so bestig und bewegt?

#### Curinrell.

D Mutter!

Dem himmel Dant, bag bu mir heim gefommen! Dich bat um bich bie Sehnsucht schier verzehrt, Und bange Furcht, weil von ber Königsburg Du nie is spät bes Nachts noch heimgekehrt.

Argele.

Du armes Berg!

Curturell.

3d fonnte nichts erfinben, Das mir ben Muth gestärtt hatt' in ber Bruft, Und nimmer wollte meine Angst verschwinben.

#### Argele.

Gehemmet war ber Weg mit reif'gem Bolfe, Das bergezogen fam in unfer Land Mit Gamin, feinem belbenmutb'gen Ronig. Wie bumpf bas Meer am Stranbe brauf't und tof't. Tont ber verworrnen Stimmen bobler Schall Aus ber bewegten Menge. Durch bie Straffen Wogt, wie die Klut, ein undurchbringlich Beer Bon Mann und Roffen: benn es giebt fürmabr Dit wiirbigem Gefolge, recht wie's giemt Für folden mächt'gen Belben, Berr Gawin Bu feines fonigliden Bettere Burg. Beidmückt find alle Bforten, alle Saulen Mit Blumenfrangen zierlich rings umbangen, Den eblen Gaft auch würdig zu empfangen. Und lauter Jubel fündet, baß bie Webbe, Die lang gewüthet in verwandten Stämmen, Die landverbeerende, nunmehr geendet, Und aus bem Boben, ben ber Krieg gertrat. Die neuen Blüthen frifch und üppig bringen.

#### Curturell.

Bas aber war des langen Habers Quelle, Der so viel Unheil hat und Noth geboren?

Argele.

Biel Wunderbares tönt von Mund zu Mund, Bererbet noch aus grauer Runenzeit, Als König Magus herrschi' in diesem Lande, Des Königs Schwangist Bater, der noch nicht Mit seinem Bolk in jenen dunklen Tagen Zur heil'gen Lehre Christi sich bekannt. — Es gebt die Sage: König Magus 20g

Ginft riiftig aus ins ferne Land bes Beffen, Bur Gattin fich Erlinden bort ju frei'n, Die fonialide Bittme, bochberübmt, Berborane Bauberfrafte ber Matur Erfpabt ju baben mit gebeimem Biffen. Mis bie werft mun trat auf unfern Boben. Fericht ibr Gemabl von ibr gewisse Kunte Bon feines foniglichen Stammes Loos Und ben Beididen fommenber Beidlechter: Da bieß bie Rönigin Erlinde ihn Achtiam ju fpaben in ber Sochzeitnacht Bon bober Thurmeswarte, wenn bie Hacht Den weiten Sternenmantel ausgebreitet: Dann murb' er in ben Bolfen fraunent feben, Bebeutungsvolle Bilber rings gestaltet, Die, was bie Butunft trägt in ihrem Schooffe Und erft gebaren wird nach fraten Jahren. In jener Racht bem Forider offenbaren,"

Turturell.

Beld eine feltfam wunderbare Mahr'!
Arnele.

Mis nun der König, wie sie es besobsen, Die Wart' erstiegen und die stille Nacht Die dunkle Schattendede rings gewoben: Sieht er auf ihrem weiten schwarzen Grunde Seltsante Zeichen flammend sich bewegen. — Die Weltenbille sieht er schnell sich theilen, Und Thiergebilde seurig, wild sich regen, Und Löwen, grimme Tiger, Leoparden, Der Wölfe raubbegierige Geschlichter, Der wilden Bären und des Ures Zucht

3m graufen Kampfe burch ben Simmel eilen, So, bak er balb in feinem Geift erfannt, (Es fep ein Krieg, ber morbend bort entbrannt. Die Magus nun ber Königin erzählet. Bas er gejeben an bem Simmelsbogen. Bab pon ber Bilber Deutung fie ibm Runbe. "Bon bir" - fo fprach fie - "wird ein Doppelftamm Rriegsfrober Belben fproffen, tapfre Degen, Den Lömen gleichend und ben wilben Thieren, Die bu geseben, und, wie jene bort Am himmel, fich im wilben Rrieg befehben, Bird beiner Entel muthiges Gefchlecht In ew'aem Sag und Rampfe glühn und toben. In fteter Waffenarbeit ringend, ber Auf Kriegesmagen fürmend, fich begegnen. Und bis ber Lette nicht bon beinem Stamm gefunken, Erlöschet nicht bes alten Sabers Funten." Beicheben ift es fo bis biefe Stunbe: Erschlagen wurde König Gral im Kampf Bon feinem Bruber, boch nicht ungerächt.

#### Turturell.

Ich hörte Kund' einst biefer blut'gen That: Dem Mörber trieb bann bes Erschlagnen Sohn In seine Augen einen goldnen Haken, Daß beibe Stern' entstoffen in ben Stanb Und er geblendet seine Tage schloß.

## Argele.

Dann herrichte König Branor über uns, Dem ward im späten Chebette noch, Als er ein achtzigjähr'ger Greis, ein Kind Geboren, und Weißröschen nannte Die späterzeugte Tochter König Branor. Den übersiel sein Neffe Singald einst, Und trieb ben Alten fort von Thron und Lant. Richts börte man seit jener Zeit von ibm Und von Weißröschen, seinem zarten Kinde, Mit bem er flob.

Turturell. Der arme alte Mann! Aracle.

And König Singald, ber uns jetzt beherrscht, Hat lange Zeit gefämpft mit seinem Better, Dem tapsern König Gawin, ber ein Gott, So geht die Sage, walter in der Schlacht, Und fast des Geguers ganzes Land bezwungen. Doch heute hat der alte Fluch ein Ende, Und eitel hat Erlinde prophezeit; Denn Alles, was er mit dem Schwert errungen, Gibt Gawin wieder, und er ist bereit, Mit beilgem Cide Frieden zu beschwören Auf ew'ge Zeiten, redlich, ohne Falsch. Und daß die Herzen selfter sich vereinen, Wird Ritter Gawin in der Königsburg Lich beut, ein bechwillsommner Gast, erscheinen.

Enrinrell.

Wie aber ift's geschehn, baß fich bie Feinde, Berichnt, bie Sanbe wieber friedlich reichen?

Argele.

Wie man ergählet, hat die Königin, Frau Golfe, die Gemahlin unfers Herrn, Gebeime Botichaft bin und wieder fendend, Und milder Litten fuße Kraft versuchend, Die Gegner ausgesöhnet und ben Frieden Zurudgegeben bem bebrängten Lante.

#### Enrinrell.

Die Königin? — Die! nie bes Kampfes mübe, Im Lager wohnte und ben zarten Leib In ebernes Geschmeibe eingehüllt? Die, wie der Sturm herbraust auf schwarzen Schwingen, Auf milbem Rosse durch die Reihen flog? Wie kam der Fried' in dieses rauhe Herz?

#### Argele.

Seit sie inmitten beiber Heere Mit König Gawin Unterhanblung pflog Und reiche Schätz' ihm bracht' als Lösegelb Für König Singalbs Sohn, ben er gefangen Und lang in Haft gehalten, hat sie selbst Zuerst die Hand geboten zur Versöhnung.

#### Curturell.

Und fahest du ben wackern Gawin nicht, Ihn, ber ben Frieden bringt und goldne Tage?

#### Argele.

Borausgesenbet bat er sein Gesolge, Doch kommt er selbst, bevor ber Tag sich enbet. Ich hätte gern mein Aug' an solchem Herrn, Mit ritterlichen Gaben hoch geschmückt, Geweidet; doch der Abend kam, und weil Ein hestig Wetter dunkel hergezogen, Ich auch mein Töchterlein in Angst gewußt, Wollt' ich nicht länger seiner Ankunst harren.

Turturell.

Bor', wie es flürmt!

#### Argele.

Es hat bie Windsbraut fich

In biefes Waldes tiefer Schlucht verfangen, Und beutt, als ob fie aus bem Grund bervor, Wie fest die Wurzeln in die Erbe ftreben, Die bundertjähr'gen Föhren wollte beben.

Enriurell

(ibre Mutter umschlingenb).

Laß Stürme braujen, Mutter, um uns her, An beiner Bruft winkt mir ein sichrer Port, Und feines Wetters Unbill fürcht' ich bort. Wie es auch tobt, bald ist die Angst entschwunden, Hab' ich ben Arm um beinen Hals gewunden.

(Dlan bort an ber Thur rochen.)

Argele.

Ber pocht fo fpat bes Rachts?

Camin (von außen).

Beforge nichts,

Rechtliche Leute find's.

(Man bort ben Rlang ber Bither.)

Curturell (freubig).

Der Barfner ift's!

Borft bu fein Bitherfpiel? D, öffn' ihm ichnell! (Urgele öffnet bie Thur.)

Borige. Gawin. Benbragon und ber Sarfner treten ein.

#### Curtnrell

(geht bem Safner entgegen und wirft fich an feine Bruit). Billfommen, after Bater, taufenbmal!

Argele (gu ten Rittern).

Cepb mir gegrußt, ibr Berrn, in meiner Sitte!

Enrinrell (gum Sarfner).

Ich harri' auf bich bas ganze lange Jahr, Recht wie ein Kind bes Baters, ber entfernt.

harfner (in bie Sobe blidenb).

Gelobt fen Gott!

Gawin (Turturell betrachtenb). Belch mundervolles Rind!

Pendragon.

Zwei Rittersleute, die, des Wegs nicht fundig, Berirrt im Wald, und die nunmehr die Nacht Und dieses Ungewitter übersiel, Begehren Obdach hier von euch und Schirm, Bis daß der Morgen graut.

Argele.

Ihr lieben herrn,

Die Sütt' ift flein, boch euer foll fie fenn Bon Bergen gern, mit ihrer besten Sabe.

#### Enrinrell

(bie inbeffen Gamin betrachtet und in seinen Anblid versunken war, boch ohne bes harfners hand ju laffen).

hier ruhet aus und fend uns froh willfommen!

#### Camin.

Nehmt unsern Dank voraus. Ha, Penbragon! Wie holde Schönheit birgt bas niedre Dach, Wie süßer Liedreiz wohnt in diesen Zügen, Wie reine Unschuld strahlt aus diesem Blick! So hab' empor von morgenlichten Höhn Ich Engel oft im Traum entschweben sehn.

Vendragon.

Fürwage, ein lieblich Blümchen, still erblüht 3m tiefsten Balbe, wo es Niemand sucht.

#### Curturell.

Hird rith' dich aus, gepflegt von unfrer Liebe.
(Sie richtet ibm einen Sit am herbe, fest fich bann gu feinen aufen une balt feine hanb.)

#### Gamin

Qu Argele, tie unterbeffen auch ben Sariner tegrünt but Du begft ba einen wunderbaren Gaft, Und möcht' es bünken, baf, ein Abgeschiedener Bon biefer Welt, er wiederkehrt aus jener. Wer ift er? fprich!

# Argele.

Alljährig kommt im Lenz, Wenn oft die ersten Blüthen kaum den Schnee Durchdringen, er zu unster Hitte her Und weilt drei Tage hier, dann zieht er weiter. So hat er es an sechzehn Jahre saft Gehalten. Turturell, mein Mächen dort, Liebt wie ein Kind ihn, wenn er wiederkehrt, Dann dat die Frende Ende nicht und Rast. — Doch wer seyd Idr? Gewis von Gawins Lenten. Und wellt zur Hosburg unsers Herren ziehn?

Camin.

So ift'8!

Pendragon.

Wie weit ift noch bes Weges bin?

Argele.

In einer Stunde tonnt ibr fie erreichen.

Doch beute bleibt bei und und laft's euch bier Gefallen. Finfter ift's und machtig ffürmt's.

#### Camin.

So reichen Schmuck schlieft biese Hitte ein, Daß ich bas Ungewitter bankbar preise, Das mich bewog, ein Gast in ihr zu sepn.

Enrinrell (für fich).

Das ist ber schönste Ritter, ben ich sah Mein Lebelang! — Mir klopft bas Herz Bei seinem Anblick. Immer rubt sein Aug' Auf mir, und zieht bas meine nach, zu ihm.

Argele.

Man wartet heute schon ben ganzen Tag Auf enren Herrn; sein ritterlich Geseite Ift schon voraus.

Camin.

Mit keiner Königsburg Tauscht Gawin diesen Ort, wo jett er weilt; Er zürnt der Nacht, daß sie von hinnen eilt, Und ihre süßen, heimlich stillen Freuden Schon mit bem Schein der Morgenröthe scheiden.

Argele.

Geh, Turturell, ben Abendtrunf zu bringen Für unfre Gäste, wie aus gutem Herzen Ihn Armuth geben kann.

> Turturell. Ich eile, Mutter!

(Ub.)

Borige, ohne Turturell.

Camin.

Run, Greis, wie fühlst bu bich zur Stunde? garfner.

Wohl und fill, und banke Gott im Bergen!

# Pendragon.

Du bift zu preisen, Mutter, baß bu bir Solch reiggeschmildtes Töchterlein erzogen.

#### Camin.

Has diefer Augen klaren Sternen ftrablet!
Wie siefer Augen klaren Sternen strablet!
Wie sich die Seel' in ibrem Blicke malet;
Der Annunk Zauber, wenn sie sich bewegt,
Das Ebenmaß der zarten Glieder regt! —
Beim Glanz des Himmels, wen dies Mädchen liebt,
Wenn diese lichtverklärte Huldgestalt
An sither Regung Lust entgegen wallt,
Wenn diese Perle eigen sich ergibt,
Er hat den Himmel sich voraus genommen,
Und welche Seligkeit auch dert ihm werde,
Er hat sie tausenbsach auf dieser Erde!

# harfner (für fich).

Dort oben lebt ber Bater von uns Allen, Und seine hand hebt wieder liebend auf, Die in bes Lebens Abgrund tief gefallen.

#### Argele.

Ja, eble Herrn, ich nenne mich beglückt! Denn wie der Körper jede Zierde schmilckt, Ift jede Tugend, jeder Werth ihr eigen. Wie dieses Kindes Herz und Seele rein, Kann nicht der Sonne fleckenlose Scheibe, Kann nicht der frische Schnee der Berge seyn. Und ist ihr, wer sie sieht und kennt, gewogen, Und viele Herrn des Hosgesindes wünsichten Der holden Schönheit Knospe sich zu brechen.

# Pendragon.

Will's glauben, Alte! — 's ift ein liftern Bolt, Und wie bie Raupen friechts an jeber Blüthe.

#### Gamin.

Wer ist's, ber stolz sich könnt' und rühmend preisen, Er sep solch Kleinod würdig zu besitzen? Und wenn den Thron mit Gold und Purpurglanz Mit Ebelsteinen, wie mit klaren Sternen Geschmückt er bietet, daß das Auge selbst, Bon solches Schimmers Strahl berührt, erblindet: Es ist kein Preis, den ihr auf Erden sindet, Der nichtig nicht an ihrem Werth verschwindet.

## Pendragon.

Ja, ja, ich kann's begreifen, wie ein Herz, Das noch ber Jugend Woge rasch burchströmt, Bei soldem Anblick hell in Flammen lobert; Thut's doch mir alten Kriegsgesellen wohl, Wenn so ver mir ein fräulich Bild der Hult Borüberschwebt, als trügen's Engelssüge!

Borige. Eureurell mit einem Aruge und Bechern, fommt burd bie Mittelthure.

#### Argele.

Ann last's end munben! Turturell, fredenze Du hier ben schlechten Trank ben eblen Rittern. Der Wein ist wohl für solche Gäste nicht; Doch nehmt vorlieb, wir sind geringe Wirthe.

#### Dendragon (lachelnb).

Ein frijder Trunt nach ber beschwerten Reise, So müben Wanderern als wir gebracht, Und von is betder Schenfin bargereicht, Möcht' and bem Mönig nicht verächtlich icheinen.

### Enrinrell

eidenft rie Beder well unt reicht bem Saviner unt Bentragen einen. ben beitten, nachtem fie baven gefoftet, bem Renige)

Auf Ener Glück! Meg' es Ench wohl betommen!

### Camin.

Eriebnte Luft! ben beißen Mond zu brücken Auf bieies Bechers Rand, im Flug berührt Ben beiner Lippen zart entblichten Reien!
Ter Reben stiefend Gold, bas bu gefestet, 3ft glübend Feuer, bas ich gierig ichlürse, Daß seine Gluth mein eignes Selbst verzehre! D, edler Sait, ber mir im tiefsten Leben Die Seel' entzindet und bie Abern ichwellt, Mit iel'ger Wonne ungestimen Strömen Den letzen Trepfen will ich bürstend leeren! Ze inken Tranf trinkt selbst nicht die Cifabe, Ob auch der Frühling sie zu Gaste labe, Daß in des Morgens frücken Alumenthaue Sich ihre stimmenreiche Kehle babe.

### Curinrell.

Du bift wohl gutig mit mir armen Magt, Daß bu bie fleine Gabe icherzend rühmeft. Doch, dont', es jen jo, wie bu jest gesagt, So wird ber ichlechte Wein ein obler Saft; 's fommt nur brauf au, daß man es ielber glaubt.

### Pendragon.

War's nicht icon ipat und forderte ber Schlai, Den wir fürwahr uns bente wohl verdient, Nicht balt fein Recht, bu follteft, icone Wirthin, Den Krug zu füllen milbe werben und Des Schentenamtes bei fo burft'gen Reblen.

Argele.

Wollt Ihr zur Ruhe gehn? Dort findet Ihr Das Lager Turturells, das biefe Nacht Sie gern bem milben Wandrer überläßt.

Curturell

(Gamin freundlich anblidenb).

Mein Lager überlaßt bem Greise bort: Es ist für ihn, so oft er kommt; Ihr findet Wohl frisches Moos. Behelft Euch, wie Ihr könnt.

Argele.

Wir Beibe finden Plat bort in ber Kammer.

(Zu Gawin.)

Send Ihr ermübet, bünket Euch wohl auch Das friiche Gras ein königlicher Pfühl. Gehabt Euch wohl, bis Such die Lerchen wecken!

(Beht ab.)

Borige, ohne Argele.

Curturell.

Hun, Bater, tomm, bag ich gur Ruh' bich leite.

garfner.

Bur Ruhe leiten? Ja! Drei Tage lang Bergeff' ich all' mein Leid und leb' im Gliich; Dann treibt mich wieder vorwärts mein Geschick.

(Eurturell führt ibn an ber Sand gu ibrem Lager, me ter harfner nieberkniet und betet.)

Cawin.

Die Sterne neib' ich, bie am himmel brennen Und ihren Strabl in beine Kammer fenben;

Sie burfen nicht, wie ich, bie Blide weuben, Sich nicht von bir, geliebtes Leben, trennen.

### Enringell.

Schlaf' filft, mein bolber Baft, und meg' auf bich Die flille Racht ben mitben Frieben thauen!

#### Camin.

D, mochte boch, in Conne meiner Jage, 3m fanften Edlafe bir mein Bilb ericheinen, Bor beine Geele bingeganbert fichen, Dodt' es um bich in Alotentonen weben, Bie ich bich gern mit Liebesmorten griffte! D, möchte boch, rubt, traulich bingegeffen, In füßem Schlummer beine Sulbgestalt, Bon jebem Rei; ber Anmuth bell umwallt, Bon jeber Schönbeit Bauber milt umfloffen Benn meiner Liebe Buniche bich umidmeben, Eich leife mogend biefer Bufen beben. Die Lippe ftammelnb - wenigftens im Traume Auf meine Bitten bolbe Untwert fisveln! D, eine fel'ge Nacht batt' um mich ber Die Mulle alles Lebens bann verbreitet! Und wenn ber Tag auf feinem Strablenwagen, Dellflammend, taufend Sonnen auch entzündet, Em Lichtesmeer burch alle Simmel blitt. Es muß, besiegt, bem trauten Dunkel weichen. Es wird ben Glang nicht biefer Nacht erreichen!

### Curturell.

D, fonnt' ich solchen mächtigen Zanber üben, Daß von ber Nacht umbullt und ibren Frenden, Du nie gedächteft mehr von hier zu scheiden; Den Tag wollt' ich von seinem Recht vertreiben, Und nur die Nacht, die füße, holbe Nacht Sollt' ewig währen, zwäng' fie bich, zu bleiben.

Gamin (fie an fich ziehenb).

D füßes Leben!

Turturell (sich loswindend). Ruh' fauft, mein Freund!

Gamin.

Mur noch ein Wort!

Turturell. Dent', daß der Tag erscheint. (Sie geht in ihre Kamnier.)

Pendragon.

3ft's doch beinab', herr König Gawin, als Ob biefer Dirne Mare Kinbesaugen Ein festes Reg geschlungen um bein herz, Und bu umsonst versichtest zu entrinnen.

### Camin.

War' ich entäußert menschlicher Natur, In Stein und hartes Erz burch Zauberkraft Gewandelt, und ihr Auge blickt' auf mich: Es müßte sich bas Herz in schnellern Schlägen Selbst in dem kalten Marmorbusen regen.

## Pendragon.

Befränze immerhin bein Haupt mit Rosen, Das lang bes Helmes schwere Auppel briidte; Dir steht es au, jeht minniglich zu kofen, Da du als Held dich männlich hast bewährt. Die rauhe Kriegesarbeit ift gethan, Nun labe dich am Holden und am Schönen, Trink' beiner Jugend vollen Becher leer; Ter ichnelle Tag verintinat, was er geboren, Die Stunde fliebt und feine Wiederfehr Bringt uns bie Zeit gurud, die wir verloren.

Nicht, die vorübersteb, wünich' ich zurück, Die gegenwärt'ge möcht' ich ewig balten! T, daß das Morgen nicht in seinem Werden Das Gestern ichen zur Welt geberen bätte; Daß dech tas Heute treu uns wolle bleiben! Die Zufunft fürcht' ich, weil sie Gegenwart Schnell zum Vergangnen macht. — Der Wechsel ist's, Der immer wandelnze, der uns beherrscht; Nicht das Beständige darf uns regieren. Kest auf des Würfels Dauer möcht' ich bauen, Der ewig sicher rubt und bleibt, und nruß Der Kugel mich, der rollenden, vertrauen.

Pendragon.

Das Nene brängt bas Alte von ber Stelle, Und kaum, baß sid an eines Vitres Schein Das Aug' erfreut', schwebt schen ein anderes Im leichten Fluge vor dem Blid vorüber. In einer Hütte einsam stillem Naum hat dieses Tages Sonne uns gelenchtet, In eine hohe, goldne Königsburg kilder morgen uns ihr glänzendes Gestirn, Wo dich ein jauchzend Bolf mit Festgevränge Als Sieger grüßt, als ebelmütbigen, Der, was sein Schwert vom Feinde sich gewonnen, Als Freund zurück den Schwederen gewährt, Und nichts behalten will von ihrer Habe,

#### Gamin.

Es fen die Nebe nicht von Mein und Bein; Sie mögen nehmen, was fie felbst gelüstet; Könnt' ich nur Fürst in biefer Hütte senn! Vendragen.

.

Du haft ben alten Fluch ber ew'gen Fehbe Durch beines Gerzens Milbe ausgesühnt; Der boje Geist ber Zwietracht ist gebaunt, Der über bir und beinem Stamme schwebte.

### Camin.

Borüber manbeln rubig bie Beschicke Um niedern Saufe, wo die Armuth wohnt, Um an ber boben Pforte anzupochen, Wo stolzer Uebermuth sich frech erhebt. -Sier wohnt ber Friede und bas ftille Glud. So lange biefes Daches Schirm mich bedt, Bin ich bewahrt von guter Geifter Nabe; Mus meiner Seele bann' ich jebe Sorge, Die an ber Welt verworrnes Treiben binbet, Go lange mich Gin Raum mit ihr umschließt; Mir ift bas Wort ein eitel leerer Schall. Das nicht von ihrem Lobe wiedertont, Der name, ber bie Solbe mir nicht neunt, Ift mir bedeutungslos und ohne Werth, Und ausgelöscht aus meines Bufens Grunde, In bem fie einzig lebt und liebend berricht, Sind jene nicht'gen Schattenbilber, Die Im Weltgetiimmel mir voriiberichwebten, Mir nur im Aug' und nie im Bergen lebten! Bas ift bie Burg von König Singalb mir? Bas find bie Fefte mir, bie meiner warten?

Sin leerer Tant! Die Seete filbtt ibn nicht! Sie bebt die Schwingen frendig auf zum Licht, Es sucht ihr Alng ben sel'gen Simmelsgarten, In dem ein Engel wallt in ew'ger Schöne, Bestradtt von seiner Heimalb getrem Glang: Daß lächelnt er, mit einem Müthentrang, Der nie verwellt, bas Leben berelich fröne.

T, daß er dech, auf Goldgewölfes Samme Herschwebend, mir erschien im nahen Traume!

Der Borhang fällt.

# 3weite Sandlung.

Rofenumblühter Plag vor Argelens Gutte.

Enrinrell. Gamin.

## Cawin.

Du fliebst mich, Turturell? — Du meibest mich? Du zeigst dich abhold siebendem Verlangen Und meinen Armen willst du dich entziehn? Ist's nicht genug, das bald die Stunde mich Aus beiner trauten Näbe madnt zu scheiden. Willst du des Gliickes furzgemessne Frist, Die, wie der Tanz der Welle, schnell versließt, Durch deines Willens Machtgebot verkürzen? Du könntest härter sehn als mein Geschick, Und dieses Augenblickes furze Freuden Mit liebeloier Strenge rasch zerschneiden?

### Curturell.

Denn ichuldies muß ich ihren Pfeil ertragen. Wobl flieh' ich bich, boch wünich' ich nicht zu scheiben, Und willenlos zu bir zieht es mich bin: De ich auch weiß, wohl beffer fev's, bich meiben. Geändert ist, seit ich dich seh', mein Sim; Bald siühl' ich Muth, bald möcht' ich schen verzagen, Bald ist mir wohl, selr wohl — bald wieder nicht. Umionst such ich ein Wort, das mir gedricht, Des nen entzlemmmen Ledens Bild zu malen: Ich neunt' es Luft, wär's nicht geiellt zu Qualen: Ich neunt' es Luft, wär' iel'ge Lust es nicht! Du sagst, ich siede'? — und dech willst du mich lassen! Ich sied ausgerüftet, sert zu ziehn, Nachdem du argen Raub an mir begangen; Denn meinen Frieden bast du mir genommen, Und meine Thränen werden die geleiten.

Gamin.

In beinem Ang' erglangt ber Webmith Than? D. neitenswertbes Gliid, wenn Diefe Theane Tilr mid, ben unbefannten Freund, entilieft! Bit Diefer Berle unichatbares Rleinob Geweiht ber Trennung, bie von bir mich reifit, Dann identeft bu ein Pfant mir beiner Gult, Das mich mit eb'rnen Weffeln bir perbindet! Und triig' es mich von bier mit Eturmesichnelle, Bis an ber Weit entferntes Enbe fort. Gebeitigt bat bein Berg mir biefen Drt, Die Scele bleibt gebannt an tiefe Stelle! I, laß von beinen füßen Lippen mich Der Liebe idudternes Geftanbnif boren; Lag mid ben bolben, annutbevollen Laut Mit meinem Obr verschlingen! Diejes Wert. Mur Diefes eine Wert taft mich vernehmen . Und einen Summet feb' ich leuchtent offen.

Boll sel'ger Wonne ohne Maß und Ziel, Wie ihn bas Herz, von seinen schönsten Träumen Berauscht und trunken, nie gewagt zu hoffen!

Enrinrell.

Mein theurer Freund!

Camin.

D, rebe, bift bu mein?

Curturell

(finft an feine Bruft).

Glückselig Loos! könnt' ich es ewig senn.

Camin.

Den Glücklichsten auf bieser weiten Erbe Darf ich mich heute saut und rühmend preisen, Denn aller Wonnen Krone ist ja mein! — O süsser Stern der Liebe, leuchte froh Un meinem Himmel und verlösche nie! Blüh' rings um mich, du Blumenkranz des Lebens, O, blüh' und bufte, und verwelke nie! Nausch' ungetrübt, du Silberstrom der Freuden, Laß deine frische Welle froh mich schöpfen, Und laß mich trinken und versiege nie!

### Turinrell.

O, Wonne, laß mich los, und du, Enizücken, Das mir das Herz so groß und mächtig schwellet, O, behne diese Brust, sie hat nicht Raum Filr so viel Lust, kann so viel Seligkeit In ihren engen Schranken nicht verschließen!

Camin.

Laf Lipp' an Lippe ruhn und Bruft an Bruft! Daß sich begegnen unsers Herzens Schläge, Bereint wir fühlen gleichen Strom ber Luft, In beinem Busen wie in meinem rege. --Doch wie! Du weinest, Turturell? - Du bebfi

### Enrinrel!.

Weil bu mich laffen willst und weiter ziehn! D, nimm mich mit, baß nicht, getremt von bir, In namenlofer Angst ich bier vergebe!

## Camin.

Richts fürchte mebr! Galt bich nicht, Turturell, Mein ftarfer Urm mit Liebestraft umidlungen?

## Enrinrell.

3d tann nicht leben, wenn du mich verläffest. Nicht trag' ich Trennung von so bolbem Gift; Sie blinkt mir fürchterlich, ein enblos Leiden!

### Camin.

Nicht enden, steigern soll sie unfre Frenden.
Entziebt dich mir das unwillsommne Licht,
Soll dich das Dunkel wieder mir vereinen.
Wenn mitbe Stille auf den Fluren ruht,
Im Nebeldust das Taggewöll verrinnet,
Die Sonn' ertöschend schmilzt in Rosengluth,
Und allgemach die führe Nacht beginnet:
Dann dat die süße Stunde und geschlagen,
Die goldnen Sterne leuchten freundlich mir Auf meinem Liebesweg mit holdem Schein,
Und Nom in Arm gesügt, und Brust au Brust
Lischt Stuth in Gluth, um neu sich zu entzünden
Im Flammenmeere nie erschöpfter Lust!

(Gie halten fich umarmt.)

## Borige. Argele. Penbragon.

pendragon.

Wenn ich bich ftore in so lieblicher Beschäftigung, verzeib'! Doch sieh, wie hoch Die Sonne steht.

Camin.

Zum Aufbruch mabnt fie uns; Sie foll nicht trag' in unfrer Bflicht uns finten: Doch ift ibr ftreng genügt, bann fucht bas Berg Der Arbeit Lohn in beinen bolben Armen. D, traure nicht und fen getroft, wie ich! Bald, hoff' ich, foll bie frohe Stunde ichlagen, Wo feine Trennung brobt, fein bartes Leiben: Bo nicht bie Liebe mehr in flücht'ger Gile Dem Augenblick entringt die kurzen Freuden. Die Sille werf' ich ab ber Beimlichkeit. Die mir verbaft ift; berrlich führ' ich bich Ma meiner Sand por bie erstaunte Welt; Denn Königin ber Erb' ift holber Frauen Allmächt'ge Schönbeit, und ihr weites Reich. Do fie erscheint, mo fie die Augen schauen. Des Mannes mübevoll burchfturmtes Leben . Gein mutbig Ringen, Kampfen, Wagen, Streben, In ibrer Guld ift ihm ber Lohn beschieben; Bibt ibre Bunft fich nicht zum Breife bin . Um feinen andern mag er fich bemübn. D, füße Turturell, nur bu allein Kanuft mir ben Preis, um ben ich merb', ertheilen; 3bn balb zu finden, barf ich nicht verweilen; Mur bem Berbienste ift er aufgespart:

Weil er ben Lobn erfüllter Pflicht bewahrt, Muß ich bie Pflicht erst zu erfüllen eilen.

D, giebe nicht von bier, Geliebter, bleibe! Laft bich bie Arme beiner Turturell Gefangen halten, laft mit Liebesbanden An meine Bruft bich fesseln, meine Kinse Ein suber seyn, an biese Stelle Dich sest hannen, baft bu Burgeln schlagest, So wie ber Baum, im Boben eingewachien.

## Argele.

Was bat bein Wesen benn so ichnell verändert, Daß ich mein eigen Kind kaum mehr erkenne? Nicht diese Heftigkeit war sonst die eigen, Nicht diese Gluth bat sonst aus beinen Augen Geleuchtet. — It es doch, als ob erst beut' Des Geistes belles Licht dir aufgegangen, Erst beut' bein eignes Herz sich dir enthüllt?

## Curturell.

So ift es, gute Mutter, wie bu fagft. Camin.

3m bunteln Erbichacht ruft ber Ebelstein, Und buntel ist er jelbst und ohne Schimmer, So lang' ber Grüfte übe Nacht ihn bedt: Doch wenn bes Tages Sonne ihn beichienen, Benn ihre Strablen glübend ihn burchbrangen, Gewinnt er Farb', und einen bellern Glanz Strablt er zurück, als er vom Licht empfangen. So rubt bie Liebe in ber stillen Bruft, Die faum ben Schatz geahnt, ben sie umichtießet, Das eble Gut nicht kennt, bas sie bewahrt.

Doch, wenn verwandte Stinumen sie gerusen, Wenn ein befreund'tes Wesen sie geweckt, Dann stürmt die mächt'ge Flamme des Gesübls Mit Ungestüm hervor, des Herzens Schläge spreugen Gewaltig bald die Fesseln, die es engen; Von einem Blick im Innersten entzunden, Stets unaushaltsam weiter wogt die Gluth, Von keiner Macht gebändigt und gebunden.

Borige. Der Sarfner ericeint und betrachtet bie fich umichlingenten Liebenten mit tiefer Rubrung; bann fpricht er gur Bitber.

### garfuer.

Schmerz aller Schmerzen, nung Liebes sich meiben, Trennen und lösen, was eng sich umschloß, Müssen verbundene Seelen sich scheiben, Reißen verwachsene Herzen sich los!

### Gamin

(entwintet fich Turturelle Armen und geht mit Pentragen ab).

## Enrinrell

(fintt an tie Bruft bes Sarfnere, ber naber getreten ift).

## garfuer.

Thränen bes Scheibens, wie glift ihr und brennet, Hätt' euch boch niemals mein Auge geweint! — Sicher nur ift, die vom Glücke uns trennet, Doch nicht die Stunde, die uns ihm vereint.

(Alle gehen ab.)

Halle in König Singalde Burg. Königin Gulfe. Margard.

### Gulfe.

Noch alles fiill! — Noch hallt bie Luft nicht wieber Bom lauten Freudenruf, ber taufenbfimmig

hier ben Erwarteten begriffen soll!
D, wie die Zeit is langiam schleicht und friecht, Wie meine Ungeduld zur Ewigfeit sich behnt, Zur unerträglichen! Könnt' ich der trägen Die Schwingen leiben meiner beisen Wünicke, Mit Sturmesichnelle brächte sie Stunde, Nach der mein glübend ungestümes Kerz Begehrt, wie nach der Duelle siibtem Wasser Der Wanderer, den Mittagsgluth verlengt.

## Margard.

Dem Ange glänzt von frendigem Gefühle, Bom Scheine froberfüllter Hoffnung wieder.

## Gylfc.

D, Seele, wärst du ein Spiegel boch, Der wiederstradte die empfangnen Bitter, Dann könnt' ich aller Red' entkoben sevn. Dann spräch' ich: "Margard, sage, was du siehst!" Und mir verkländete dein stannend Schweigen Und dein verklärtes Ange Antwort. Stumm Dein Mund, wär' Sprach' in beinen Blicken doch, Die fant mir riese: "Welch ein Zauberbild!"

## Margard.

Rech fass ich nicht, o Königin, bein Wort Und beiner sonberbaren Rebe Dentung.

## Gylfe.

Zo wisse benn — ich berg' es länger nicht — Umsonst hat mir mit siebensachem Erz Das barte Pauzerkleid die Brust bedeckt! — Zo wie der ichnelle Blitz vom Himmel fährt Und leuchtet, ichlägt und zintdet, hat sein Bird Den Weg zum Herzen burch des Stables Webr Gesunden. Höre Alles — ja, ich siebe Mit allen Aräften spät erwachter Triebe, Mit allen Gluthen erster Leidenschaft. Der König Gawin, den im Speergewühle, Im heißen Sturme der erzüruten Schlacht Mit meines Schwertes Kling' ich mir gesucht, Nach dessen Blut ich mordbegierig lechtte — Er hat die Kraft gebrochen und gesähmt, Die feindlich gegen ibn im Kampf gerungen. Mis seines Auges Blick mich durchbrungen, Hat er ein nie besiegtes Herz bezwungen.

Margard.

Bermundert bore ich, Frau Königin, Wie dich der Leidenichaft entfesselt Toben, Der du boch eher Meisterin geworden, Mit ungewohnter Herrschaft hat ergriffen!

Gnlfc.

Ich habe nie geliebt. — Ich tarf mich rübmen, Es bab' ein männlich helbenmüth'ger Geist In meiner Brust geglübet und gewohnt. In seltsam launenbastem Eigensinne Haunenbastem Eigenstinne Des Mannes hohe Seele angesiebelt. Ich habe nie geliebt, und srei geblieben War von so best'gem Triebe mir die Brust. Vie hab' ich nich gefühlt bis diese Stunde Des sissen Webes wundersame Macht; Der Sehnincht Stackel hab' ich nie gekannt, Der Herzen regt, an herzen sich zu schließen, Und Seelen zwingt, in Thränen binzusließen.

Der Liebe Koien ichien mir eitel Tanb, Und ihre Kilise nichtiges Berühren.

## Margard.

De d meint' ich, baß die Lieb', o bebe Rrau. Die Leiter bir jum Thronessith erbant, Und bir die Arone auf bas Hanpt gefest?

## Gnife.

Geberen wart ich unter nieterm Dad. Bar eine arme nur und burft'ge Magt, Dech bober Geele, unt viel eblen Stol; In tiefer Bruft bemabrent immertar. Erfiefet batte mich gur Dienerin Singalte verfterbnes Weib, und unfreiwillig, Dem barten Zwang gebordent, bient' ich ibr. Dech laut im Bufen flang ein mabres Wert, Das mir vertiindend gurief folden Epruch : Richt ift es bir bestimmt bei ber Geburt. Daß bu ben Nacken immer bengen magft Bu ichlechtem Dienste einem andern Weibe. Richt' auf bein Saupt und blid' getroft emper Mus beines Stanbes triiber Niebriafeit. Richt nur, baf golbner Loden Rulle fie Ummalle, ragt bie Stirne ebel hoch, Der goldne Reif ber Berrichaft foll fie ichmilden: Richt eines Webichiffs farbiges Gespinnft Lichtspielend bin und wieder ftete zu schnellen. Den Kaben von ber Spintel ftets gu brebn, Ein milbiam Tagwert, üben beine Sünde! Lag Epubl' und Webicbiff fallen und bie Epintel, Und faff' bas fonigliche Scepter an! -

Zo trieb weiffagent mich ber inn're Beift Bu einem weit entfernten Biele bin : Ded madrer Muth war nicht von mir gemiden, Und in ber bliib'nten Jungfran Bufen ftant Rad folden Gutes bauernbem Befits. Richt nach vergänglich flücht'ger Liebesluft, Der Ginn gerichtet; eines Thrones Beb', Und nicht ein brantlich Lager zu besteigen, Trieb mich bas jugenbliche Wener an. Mit nicht gemeiner Schönbeit ausgeschmiidt War meines Leibes Anospe, faum entfaltet, Emperachlüht zu einer feltnen Blume. Und nicht verächtliche, rubmwürd'ge Werber Eridienen, fill genährter Soffnung voll. Der erfien jugenblichen Reigung Breis Bielleicht, begünftiget, bavon zu tragen. Doch obn' Erfolg; benn nicht geringer, traun, 2118 einen Thron bacht' ich ihn loszuschlagen.

## Margard.

So bast du glidlich, Gerrin, ja errungen, Wonach die Hände kild du ausgestreckt. Wie boch du auch im Werthe dich gestellt, Der Glückliche, ber reich war, ihn zu zablen. Hat bennoch ein beneidet Gut gekauft.

## Gnlfc.

Balb hatte in der Dienerinnen Kreise Um Frauenhof der Königin mich schnell Das lifterne, neugier'ge Ang' erspäht Des Königs Singald; Und eine schnelle Neigung wuchs in ihm

In furger Griff gur wilden Leibenicaft, Die, wie ein fliicht'ger Bergfrom, jeden Damm Des Biberftanbes ungeftiim burdbrad. Bachiamer Eriber immer rege Blide, Der Gitte bergebrachte Macht verachtent. Barb unverbroffen feine Lieb' um mich. In langem Siechtbum lag bie Ronigin Muf boffnungelosem Arantenbett barnieber. Bor fich ein unausweichtich offnes Grab, Muf bas ich meiner Bufunit Gaat gefact. Da ward es flar in meinem tiefften leben. Daß mir ein wicht'ger Angenblick gefommen. Dag meines Bufens lang verwahrter Bunich . Den ich genährt mit jeber Rraft ber Geele. Mun zeitig fen und reif gu ber Geburt. Auf ichwanter Leiter ungewiffen Gieges Ließ ich ben König nach bem Biele klimmen, Und bingehalten bald burch Soffnungsichein, Balb burch ein wohlberechnetes Bermeigern, Stets gieriger, je länger er gebarrt, Barb Singalb in bes nie befriedigten Berlangens farten Banben festgefettet. Und als bie Königin bem ftrengen Tobe Die längst verfall'ne Lebensichuld bezahlt, Nahm ich mit feiner Sand, die er mir bot, Den freigewordnen Plat auf feinem Throne, Und auf mein niebres, taum gefanntes Saupt Sent' ich bebergt bie fonigliche Krone. So marb ein großes Wert burch große Arbeit Bollenbet, und erreicht nach langem Streben; Dod Liebe - nicht gesucht und nicht gegeben.

## Margard.

Und bennoch hat die scharfgeschliffne Waffe, Mit ber bu ted gespielt, dich nun verlett?

Gnife.

So ist es, wie du sagst! Uch, diese Liebe, Die ich die jetzt als Mittel stets betrachtet, Ift mun der Zweck geworden meines Lebens; Die ich beherrschte, sie beherrscht jetzt mich; Doch kann ich ihre Macht nicht mehr besiegen, Will ich ein Bündniß schließen nun mit ihr! Dort kommt der Arzt vom Krankenlager her Des Sohnes meines Herrn, der ohne Rettung sast ein tödtlich Uebel träget, wie man sagt, Das ihn vor wenig Stunden erst besallen. Das ist der Mann, nach dem ich senden wollte: Er kommt erwünscht! Laß hören, was er bringt.

## Borige. Der Mrgt.

### Gnlfc.

Wie sieht es mit bes Knaben Krantheit, Meister? Wie hast du ihn verlassen? Rebe wahr, Und nicht verberge aus unzeit'ger Schonung Das Unvermeibliche; ich bin gefaßt, Es zu vernehmen.

## Arşi.

Chrenwerthe Frau, So möge nicht bein königlicher Zorn Mich, ben Berkünder, treffen biefes Leibs! Ich weiß, obgleich bein Schooß es nicht getragen, Du haft bas Söhnlein beines Herren nicht

Ztiefmilterlich bebandelt, weil es lebte; sin wohlgeneigtes Herz und Mutterforge Haft du dem früh Verlassenn bewiesen. Du bast est benn fürwahr, nicht länger wehl Ift er der zarten Pstege mehr bedürftig. Zein End' in näher als des Tages Einken' Unionst versuchet er im letzten Kampie Minuten nech dem Tede abzuringen. Die kleine Kerze, ach! ist ausgebrannt: Ein Hauch — und sie verlischt.

### Gulfc.

Du haft, o Dleifter,

Mit tiefer Trauer meine Bruft erfüllt, In ber ber Hofinungeichein noch nicht erftorben. Ift feiner Burzel Kraft, fein Heiltrant mehr, Das flieh'nde Leben aufzuhalten?

Argi.

Reiner.

## Gnlfc

(mit fichtbarer Freute, bann fich bemeinterat). Wie? Keiner? — Keiner? Frommt bie Kunft ihm nichte.

## Argt.

Nicht gegen Gottes Fügung tam bie Kunft Den ausgemeffnen Lebensfaben behnen. Was fie vermechte, bab' ich tren versucht. Ich gehe, ob zu tröften mir gelingt, Wo ich nicht helsen fann.

(Geht ab )

Borige, ohne 21rgt.

Gnlfc.

Du nicht, Gesell', Noch seust ein Andrer, den ein Weib gedar! Ins Herz des Lebens schlug der gift'ge Keim Die tiefe Burzel, seine Frucht ist Tod! Doch wie die Blumen oft aus Gräbern sprießen, Soll mir das Leben blibn aus diesem Lode.

Margard.

Ein feltjam Bunder ftebft bu vor mir ba; Es ideint bich, freudestrablend, ju verflären, Doch feb' ich Schauer ringen mit ber Luft.

Gulfe.

Es ift die Zeit nun kommen seltner Wunder. Dies Saus und sein verhängnisvoll Geschlecht Ift todeskrank, und Tod nur kann es heilen.

Margard.

Erfläre bich!

Gnlfe.

Berruchte Thaten sind Gescheben seit der grauen Bäter Zeit, Und Mord auf Mord erschreckte dieses Dach, Wo Kön'ge wohnten und wo unverlett Dem beil'gen Frieden und der Sicherheit Ein ewig Obdach sich erheben sollte. Bom Ahn zum Enkel erbte blutig fort Gräu'l und Gewaltthat in beständ'ger Kette, Bis diese Stunde, und im steten Krieg In bieses Bolkes Blütbe bingewelft.

Dod anders werben fell es mir fortan! Der fluchbelatue Aft ift ausgeborrt, Drum trenne ibn bie Art vom frifchen Baume. Der Anabe Gingalte, ficbern Totes Bente, gant biefe Aron' erfebigt, obne Erben; Zell fie ein Rant bee blinten Zufalls merten? Mein . nimmermebr! Die alte Rebbe foll nicht wiebertebren 3m Bolfe: nicht ber fübnfte Rauber foll Der gliidlichfte auch beißen, nicht ben Tuß Auf feiner Brilder Naden fetsen, und Das eb'rne Scepter ichwingen über fie! Die Gaat bes Friedens, bie ich ausgefat, Zoll grimen; nicht bie milbe Klamme foll In meiner Bflangung wiitben. - Einen König Empfangen foll bas Bolf von meiner Wahl. Das goldne Alter foll er wiederbringen, Das in ben Liebern lebt veridmundner Zeiten: Er foll bas Rillborn reichen Heberfluffes Auf Diefes Landes icone Fluren fenten, Das er regieret: Sonigbache follen Die Saine tranfen, Die fein Guf betritt: Den himme! foll er bringen auf bie Belt Boll Geligfeit! - Gin ebles Belbenhaupt Soll sie regieren, wie bie Conn' es nie Muf ibren weiten Reifen je erichaut: Gin Gott ber Erbe, machtig, tapfer, flug, Geichmiidt mit jeder Tugent, jedem Reig, Dit Liebesidenbeit und mit Geiftestraft Reich ausgestattet, foll ibr Ronig fenn! Und ich - ich ibre Königin!

Margard. Wie foll

3ch dich verstehen?

Gnife.

Froh, an meiner Hand, Mein Herr und mein Gemahl, soll er den Thron, Den ich zur Morgengab' ihm bringen will, Besteigen. Dann, wenn über diese Landes Gepries'nen Boden erst ein König herrscht, Ein solcher, der es ist, nicht, der es heißt, Dann soll in meines Hauses engem Kreise Mein Leben schwinden; Weild, nicht Königin, Nur Gattin will ich dann und Mutter sehn! Ja, Mutter will ich werden eines Helben! — Du staunst mich an? — Ja, Margard, Gawin soll, Der Herrliche, soll König dieses Landes Und Gatte werden beiner Königin!

Margard.

Betroffen steh' ich ba, Gebieterin!
Schwebt bir die Seele über Raum und Zeit?
Es lebet Singald ja! Und lange Jahre
Noch fann er leben. Nicht ber Gegenwart
Hellgsüh'nde Farben leihe beinen Wünschen;
Warum bas Herz dir schmeichelnd benn bethören,
Warum ben Sinn an eitlem Spiel entzünden,
Das nie zur holden Wirklichkeit sich bir
Gestalten kann, so lang' bein Gatte lebt,
Und sich ber Sonn' erfreut und ihres Lichtes.

Gnlfc.

In feinem Anaben ist auch er gestorben! — Was foll fein schwacher Geift auf biefer Gobe,

Ber ber ibm ichwundelt? Laff' ibn niedersteigen! Die Laft, ber seine ferafte nicht gewachsen find, Bon sich soll er sie legen, soll in Frieden Die legte Reige seines milden Lebens In fiiller Eingezogenbeit beschließen.

Margard.

Sab' ich bie filbne Rebe webl verftanben? Onife.

Du bast es! — Abgethan von seiner Wiede Mag er hinfort auf einer sernen Burg Sich einen Sorgen bieser Welt entziehn. Nicht ungewöhnlich ist's in biesem Hause, Daß, ebe sie ber blasse Tob ereilt, Die Könige von ihren Sigen fleigen. Er mag sich Kunde bolen solcher That In der Geschichte seiner eignen Ahnen. Er selbst vertrieb den König Branor einst Mit seinem Kinde, nun vertreib' ich ibn.

Margard.

Du bast ein schweres Niesenwerk begennen. Magst du jur guten Stunde es vollführen; Denn nicht in jeglicher reift sir die That Der glückliche Erfolg! Deshald, o hohe Fran, Sh' wolle nach dem Sternendenter senden, Der, boch auf des Gebirges Gipfel wohnend, Dem Lichte näher als der dunklen Erde, Zein greises Haupt im Himmeläther badet, Im reinen, lebensträftigen, den noch nicht Der Erde ichweres Dunstgewölt erreicht. Dort ipäht er unverdroffen Tag und Nacht, Wie sich die Himmelszeichen wechselnd kellen;

Der Zukunft große Werte auzubeuten. Nach biesem send' ich, baß er Wahrheit fünde.

(Gebt ab.)

Gnlfc (allein).

Die Sterne stell' ich selbst, wie ich sie brauche! — Weil ich die Stunden prüsend erst erwäge, Weiß ich, daß ich die günftigen erwählt. Der braucht den himmel spähend nicht zu fragen, Der auf die Erde sest den Blick gewandt; Weil ich dem eignen Auge stets vertraut, Ist mir die Hossiung selten sehlgeschlagen. Der fällt zuerst, der in die Wossen schaut.

#### Gnlfe. Gin Diener.

### Diener.

D, Königin! gejaßten Muthes wolle Unsel'ge Mähr' vernehmen, die ich bringe: Das königliche Knäblein —

> Cylfe. Es ift —? Diener.

> > Tobt!

## Gnlfe

(nad) einer Paufe, mahrend melder eine beftige Gemutbsbewegung in ihren Bugen fichtbar wirb).

Tobt! - Tobt! -

### Diener.

herr Singald stehet bleich und ftarr,

Wie ein vernichtet, lebensofes Bild, Un seines Söhnleins Lager, rauft sein haar, Und will nicht laffen von bem tobten Kinde. Ihn wolle tröften, herrin! Gulfe. Geb', id, fomme! (Der Diener geht ab.) Gulfe (allein).

Warum ergitt' id und ein Edauer bringt Erfältent mir jum Bergen? Da, bu meine Bruft, Du fefte Burg, Bobufits entidloffnen Mutbes. Zep nicht ber Reigheit Berberg' und beflede Mit franter Blaffe mir bie Bange nicht! Das Untlip ift ein offnes Ausbangidilt Bon unjers Bujens jest verichloffnem Saufe; Drum laff' ber Rube Farb' ibn tragen, bag Er nicht bes Innern ichmäblicher Berratber werte. Duth! Muth! - Barum fo falt ben Rucken auf Und nieder riefelt mir bie Anrcht? - Beb! -Bas zu beichließen ich bebergt gewagt Und auszuführen, nun zu tragen iden' ich's Dur Dluth! Bie, meine Geele. Die bem gespannten Bogen glich, und fübn Der Thaten Bfeile von ber Gebne fandte, In fie nun, abulich ber gebrochnen Waffe. Nicht mehr zu frannen? - Muth!

(Man bort von ferne horner und Bolfstarm von ter Strafe . Sa! bor' ich recht?

Den Klang der Hörner von ben Thürmen ichallen, Das irebe Jauchzen ber entzücken Menge? Er ift's! er ist's! — Es zieht mein Liebster em In diese Burg, Gawin, mein Heil, mein Hort! Gewennen bab' ich wieder meine Kraft! Fabr' hin, schwachberz'ge Waltung, ichene Angst! Das Gesta zu seiseln wagt' ich, meinem Dienk Mit Iwang es bindend, weil vor mir es floh: Was ist das mehr? — Ri's Sinde? — Nun, fürwahr, So ist der Preis, um den ich sie begangen, So groß und herrlich, daß zur Tugend selbst Er das Verbrechen abelt! — Leuz des Lebens, Wie bald verrinust du, einer Sommernacht An kurzer Dauer gleich. Borüber sind Die ersten Stunden gählings mir entslohn Und unbenützt zur Lust, gleich hohlen Schäumen Der triiben Welle, die der Wind bewegt; Darum, du zweite Hässte meines Schlases, Ersäss ich dich, dich froher zu durchträumen! (Man bört Schmettern ter Trompeten und den Jubel des Bolses immer näher drügen.)

D, Ton bes Jubels und ber Luft! — Auf, ihm entgegen! (Sie eilt schnell nach ber rechten Seite; nate an ter Thur bleibt ke fieben.) Bin ich bei Sinnen? — Zu bem Tobten muß ich! Zu Boben senkt euch, Augen, Thränen fließet, Die Lust zu bergen, die die Brust verschließet; Die Stirn umwölfe Schmerz, und bas Gesicht Berkünde Gram — fühlt auch bas Herz ihn nicht!

(Sie geht gelassen nach ber entgegengesepten Seite ab.)

Der Borhang fällt.

# Dritte Sandlung.

Salle in ber foniglichen Burg.

Bon ber einen Seite tritt Gnlfe mit Gefolge, von ter antern Gawin, gleichfalls von Benbragon und Rittern umgeben, ein.

## Gnlfe.

Zev mir gegrifft, mein ruhmgefrönter Better, In biefen hallen, die fich gastlich öffnen, Den eblen Gawin wiirdig zu empfangen. In unsern Herzen zegst bu siegreich ein, So wie in bieses Land —

Camin.

Laß es, o Base,

Las es vergeffen senn, was nich hieber Geführt, kein Wort erwähne zwischen uns Mebr bes Vergangenen; vorüber sen's, Und in der Gegenwart beglückt und frob, Will ich ber neuen Freundschaft mich erfreuen. Ich will mich spiegeln in der klaren Fluth, Die mir kein leises Lüsteben trüben soll.

Gnifc.

Du baft, o Better, in ein Trauerbaus Den Fuß gesetzet, bas mit ichwerer Sand Beblis, bram. Werfe. III. Der Himmel traf. Nicht, wie es sich geziemt, Und wie wir gerne wollten, heißt die Frende Auf dieses Hauses Schwellen dich willtommen. In nächtlich düstres Trauersleid gehüllt, Tritt dir die Wirthin zum Empfang entgegen; Die Stimme, die dich jubelnd gern begrüßte, Uch, heiße Thränen haben sie erstickt! Der frohe Ruf, der dich hieber geleitet, Bersummt in diesen Hallen; diese Sile Berschließen tieses Leid, das die hinaus Noch durch die Pforten nicht gedrungen ist.

Gamin.

Was immer dieses Haus, o Königin, Betroffen hat, es traf mein eignes Herz. Seit ich die Waffen aus der Hand gelegt Und ehrlich Frieden schloß mit meinem Better, If schnell aus jeder kleinen Haffeswurzel, Die jonst im Busen rankte, wundersam Ein zartes Liebesblümlein hold ersproffen. Deßhalb, Frau Gylfe, laß mich Kunde wissen, Und redlich theisen beines Kummers Bürde.

Gnlfe.

Das Söhnlein meines Herren, dieses Landes Geliebte, schön erblühte Hoffnung ift Guhlingewellt frühzeit'gen Tobes.

Camin.

Das wolle Gott nicht, Baje!

Gnlfc.

Weil er's wollte,

Ift es geichehn.

#### Gamin.

Entsetlich! — Und so schnell,

Daß folde Erauerbotichaft erft mein Obr In tiefes Saufes Sallen treffen mußte?

## Gnife.

Bor weinig Zumben pickfich erft ergriffen, War teine Rettung mehr für ibn geblieben, Wie sehr ber Aunst ersabrne Meister strebten. Im Babnsinn tobt ber Bater, rauft bas Haar, Und ichlägt die Bruft, die solchen Schmerz zu sassen Richt Naum gewährt. Laut tönen diese Mauern, Und die verzweiflungsvoll bas Haupt er stößt, Zurück ben Jammer des Unglicklichen, Und kaum vermag der Diener Wachsamkeit Es zu verhüten, daß an's eigne Leben Er nicht im Wahnsinn schon die Hand gelegt. — Doch sieh! Dort kommt er selbst, bleich und zerrüttet, Ein wandelnd Nachtgebild, das aus den Gräbern Heraufgestiegen an die Oberwelt.

Borige. Gingald, mit allen außerlichen Zeichen eines au Wahmunn gronzenden Seelenschmerzes, fommt langfam aus ber Seitenthur. Er icheint bie Umfichenten nicht zu bemerten. Wie er fich vorwarts bewagt, geben bie Uebrigen, etwas in ben hintergrund tretent. Naum

## Singald.

Ribrt ibn nicht an! — Sebt ihr benn nicht? — er ichlummert! So laßt ibn ruben. — Ha! Wer spricht hier? wer? Bin ich nicht König und ihr wollt es wagen, Ihr wollt behaupten, daß er tobt? Bin ich Sin Träumer ober alterschwach? Gin blöber, hirnlofer Greis, bem schwerer Druck ber Jahre

Muf feinem Raden finnbermirrend laftet? Renn' ich ben ew'gen Lauf nicht ber Ratur? 3hr Thoren! Sabt ibr noch gebort, gefebn, Der Winter babe je ben Leng verschlungen? Der mübe Berbft finft in bas Leichentuch. Das weiß und falt bie Erb' umhüllt und bedt; Doch lebensfräftig fteigt aus ihrem Schoof Der jugendliche, liebesfrobe Mai. Den Abend mag auf ihren ichwarzen Flügeln Die Racht entführen, boch ben Morgen nicht, Den bolben Anaben nicht, beft goldne Loden Berbor aus blub'nden Rofenfronen mallen. Bas ftebft bu. alter König Branor, bort, Beifroschen an ber Sant, und blidft mich an? Kommft bu, ein Vilgersmann, aus jener Welt, Und willst bein Erbe, bas bu icheibend liefeft? Sier ift fein Blat für bich, gieh' beines Weges, Fort! - Fort! du und bein Kinb! - Wie boch fo bleich D bu mein Anabe, ftill und ftumm, - und beine Augen Beidloffen! Riare, lieblich milbe Sterne. Ibr blidet mich nicht an? Erloiden. - Nacht Auf immer! Bebe! Dunfle Racht und tobt!

Camin.

Daß ich von solcher unheilbaren Bunbe Berletzt bich finde, Better! eben jetzt, M8 uns ein neues Friedensband umfängt, Bedt mir ben Schmerz in meiner tiefften Bruft!

Singald.

Du bier, mein ebler Better? Ach, bu fiebst Den Baum entwurzelt liegen, ben bas Wetter Gebrochen eines furchtbaren Geschickes! Mein Sobn ift tott! ach, und fein Bater Sat eine Stimme nur filr feinen Schmerz, Und nur mit Ebranen fam er bich begriffen.
Camin.

Bejammernswerther Freund!

Rennst du bie Qual.

Das eigne Leben bepbelt ju verlieren? Du bift nicht Bater, baft auf beinem Anie Roch feinen Gobn gewiegt, weißt nicht, wie felig Der himmel wiederftrablt mit feinen Wonnen In eines Baters frobbewegter Bruft. D, nehmt ihm Alles, was bas Leben schmüdt; Benn both auf ibn ber Rinber Ange ichant, Daucht ibm ein blutbenvoller Sain bie Belt! Gin irrer Banberer auf biefer Erbe. Beraubt und arm, bem bie Ratur 3br großes, weites Freudenbaus verichloffen. Der nicht bie Stelle fennt, auf ber fein Saupt Des Abends Rube finden, - ber nicht weiß, Db eine Krucht ibn morgen laben werbe, Ob eine Quelle ibm bie flare Kluth. Den Durft ju fühlen, gaftlich frenten merte; Blidt er auf feines Kindes freundlich Saupt, Ift er getroft; er fann es feben, lieben, Es fest umichlingen, nichts ift ibm geraubt -Denn, o! fein größter Schat ift ibm geblieben! Gamin.

Du trägst is mächtig Leit, mein guter Better, Daß jeder Trost verschwindet neben ihm; So groß ist der Berluft, um den du weinst, Daß, gegen ibn gehalten, arm und flein Der Erbe reiche Gilter bir erscheinen. Doch einen Balsam gibt's für alle Bunden, Ein lindernd Mittel hilft für alle Qualen: — Die Zeit.

Singald.

Ein ftarfres noch - ber Tob. Das ift ber Argt, ber mich gefunden macht. Huf ibn pertrau' ich , barr' auf feine Bille. Ba, einem Tobten acht' ich jetzt mich gleich, Db ich auch malle unter Lebenben; Darum vernehmt mein Wort, wie ich es rebe: In einer finftern Rlaufe, fcmarg bebanat. Dief in ber Erbe öbem Gruftgewölbe, Steht meines Cobnleins Babre, und berab Huf feinen Sarg ergieft mit falbem Schimmer Mus einer goldnen Ampel mankend Licht Den ungewiffen Schein, und bie Bermefung Stillt ibre Gier an foniglichen Leichen. Dort fen fortan mein biiftrer Aufenthalt! Sinuntersteigen will ich. wo bie Sonne Die bellen Strablen nimmer bin versendet, Wo ftumme Radyt die grauen Flügel breitet; Und jeder Laut erftirbt lebend'ger Befen. Dort will ich wohnen, und der Erbe Bauch Mit meinen Alagen füllen, meinem Leib! Sinab zu bringen mage Reiner je. Und Rube gebt bem Tobten bort und mir. Ein alter Diener einzig burfte nab'n. Ginmal an jedem Morgen, Runde gebend, Der Erb' erschienen fen ein neuer Tag.

Dannt iche wiffe in bes Grabes Schunde; Denn Licht und Dunkel wechkeln nimmer bort, Die Nacht abmeffend und bes Tages Stunden: So will ich seiern meines Sebnes Tob, Und leiben, was das Schickal mir verbänat. Ihr aber ehrt mein königliches Wert Und traget beil'ge Schen vor meinem Schmerz.

(Webt . b.)

Borige, chne Singald. Culfe.

Pernommen habt ihr eures Berren Wort! Das belle licht ber Geele ift erloschen. Und farbenloje Racht bat fie umbüllt. Rrant ift fein Korver, franter noch fein Beift; Darum, ibr Freunde, laft bie Beit gemabren, Die Alles beilet, beilet bann auch ibn : Und feut gewärtig Unfrer regen Gorge, Das ichwere Umt ber Berrichaft zu verwalten. Es bat ein gunftiges Befdick gur rechten Frift Den König, Unfern Better, bergefandt: Mit ibm beratben wollen Wir gur Stunde, Was biefem Lande frommen mag und euch. 3br aber fligt euch rubig eurer Bflicht Und meinem Willen, wie es Dienern giemt, Denn im Beborfam nur ftebt eure Core, Und eures Berricbers lob ift euer Rubm. Ce barrt gelaffen, bis ber Butunft Faben Eich abrollt von ber Spinbel bes Beidides. Und unbezweifelt bann bie Beit gibt Runbe. Db feines llebels euer Berr gefunde.

Gawin, geben ab.)

### Gnife. Gamin.

### Gnife.

Du siehst, o Herr, wie dieses haus und mich Die schwere hand des himmels hat getroffen, Und keine hoffnung scheint in solcher Noth.

### Camin.

Mit hohem Geiste tragend bein Geschick, Trint' neue Kraft, o eble Königin, Aus beines Muthes nie versiegter Quelle.

## Gylfe.

Ach, nicht für fo gefährlich bobe Stelle Bin ich geboren; biefes ichwache Saupt, 3d weiß es wohl, ift nicht ber Krone Laft Bu tragen mächtig; nicht biefe Sanb vermag Den ichweren Stab ber Berricaft ju regieren. Sätt' ich ben Fuß aus meiner niebern Sutte Die in ben foniglichen Gaal gefett, Die biefen Thron bestiegen, ben - ber Simmel Gen Beuge mir, - ich wiffend nie begebrt! Mir marb ein Ginn verliehn von ber Natur. Der fich nach häuslich ftillem Glücke febnt: Mein Berg gefällt fich nicht in Macht und Glang, Benn ibm ber gleichgefinnte Bufen fehlt. Der Luft und Leiben mitempfinbend theilt. Richt in Palaften wohnt bes Lebens Blud. Oft ichlieft's ber Raum ber niebern Sutte ein.

## Cawin.

D wahrlich, Bafe, arm find alle Kronen, Des Golbes Schimmer ift ein leerer Tanb; Umfonft erglänzt ber Marmor an ber Want, In ftillen Gerzen muß ber Himmel wohnen, Und — Base, bas — erschant man nicht auf Thronen. Collse.

Ans meiner Geele rebest bu, Gawin! Dier barf ich mich nicht zeigen, wie ich bin, Nicht, wie ich gern es wollte, fauft und milt, 3m engen Rreife meinem Bergen leben; Denn andre Pflichten bat bie Ronigin. Sit muß ich berrifch icheinen, bart und ftreng, Dun lieben, was ich baff', und was ich liebe, Dluß ich oft feindlich haffen und befriegen. Ja, ebler Better, lag es mich befennen, Lag mich vertrauend bir bes Bufens tief Berborgnen Grund erichließen und mein Berg Dir öffnen! Ich, ich bin nicht glüdlich! - Jest, Nach Jahren erft, fiihl' ich es und erfenn' es -3d bin nicht aliidlich und ich war es nie. Im weiten Raume biefer iconen Grbe Etand ich allein, ein meerumipilfter Rels, Den Sturm und Wogen feindlich wild umrauschten; Un biefe Bruft bat nie fich liebent noch Die gleich gefinnte traulich angeschmiegt. Und Troft bat mir fein fühlend Berg gegeben. In mich verschließend jebe bittre Qual Und alle berbe Leiben meiner Tage, Sat mich bes Mitgefühles füße Labung Der Freundichaft linder Baljam nicht erquicht. Go fteb' ich auf bes Lebens ftolgen Deben. Soch auf bes Glanges ftrablenbellem Gipfel, Des iconften Lantes macht'ge Ronigin, An meinen Wint ein Stavenberr gefefielt.

Und bettle von bem unbarmberg'gen Simmel Mur um bes Mermften allgemeines But, Rur um bas Loos bes farg genährten Frehners. Und neibe felbft ben Stieffohn ber Ratur. Der, mübsam ringend mit ber barten Erbe. Das ichlechte Brob ihr fparlich abgewinnt; Denn, wenn er beimfehrt nach bes Tages Laft, Der Urbeit ichmere Mübial bat ertragen. Rubt er an einem treuen Bufen aus: Es folingen bolbe Urme fich um ibn, Ihn bliden flare Augen liebend an. Und hingesunken an die treue Bruft, Ift er jo boch gestellt von tem Geschick, Dan um fein ftilles und beideibnes Blud. Um bie verborgnen Rrange feiner Luft, Um bie entfallnen Blüthen feiner Freuden Ihn eine Königin mit Thranen muß beneiben.

#### Cawin.

Wie tief empfind' ich beiner Worte Sinn! D, was sind alle Gilter biefer Welt, Wenn nicht bas Höchste, Herrlichste aus allen: Ein liebend Herz zum Antheil uns gefallen. Wo nicht ber Liebe milbes Rosenlicht Hinschinmert auf die frendenlose Erbe, Sprießt keine Blume zarten Glückes auf.

# Gnifc.

3a, theurer Gamin, bu wirft mich versteben! Us ich, noch unbefannt mit meinem Herzen, Dies Eine nur empfunden, daß ich leibe, Uls noch bie Sebulucht, ohne Gegenstand,

Gin immres Tener, wie and Berges Choof, In meinem Bujen aus fich felbft erglübte. Alls ich bas Gliid zu nennen nicht gewußt. Das ich, vermiffend, mich zu finden mübte, Berglomm Die Gluth im ichmerglichen Geluft. Und wie ein Alammden, bem ber Stoff gebricht. Stets matter ichimmert, bis fein fterbent Licht, Bon einem leifen Sauch berührt, erliicht. -Wie in bes Glutblands mafferarmer Bone, Wenn nicht ber Than bie fcmachtenbe erquickt, Die garte Blume fentet ibre Rrone. Co mar' auch ich erloichen und perblüht: Doch leife, wie ein Alotenhauch verhallet. War' obne Schmerg mein Beift ber Bruft entwallet. Doch nun ich ibn gesehn, nach tem ich ftrebe, Mun mir fein Bildnift in ber Geele flammt. Sind taufent Pfeile mir burch's Berg gebrungen, Gin furchtbar Leben ift in mir erwacht, Wie wenn Gewitter brobent aufgezogen : Es idaumen with bes Blutes beifie Bogen. 3d jag', ein glibend Edredbild, burd bie Nacht, Das granient roth am fernen Simmel brennt. Wie brobent ber Romet ben blut'gen Bogen Beraufgiebt burch bas buntle Firmament.

#### Gamin.

Berubige die Eturme beines Blutes, D Königin! und wie du soust besommen, Beidwär' auch jest mit fraft'gem Bann die Alemme, Die oft verderblich aus bes Busens Haft Mit Ungefinn zum Licht empor sich rafft.

# Gnlfe

(vertraulich feine Sand ergreifent).

Nicht ohne Gottes sichtbar mächt'ze Fügung Hab' ich die ben jetzt, o Herr, gefunden, Im Angenblick verhängnistvoller Zeit, Wo diesem Land ein Herrscherhaupt gebricht. In die sie fin freundliches Gestirn An die mit ein freundliches Gestirn An diesem dunkeln Himmel aufgegangen. Der König, mein Gemahl, du weißt es selbst, Ift so verwundet in der tiessten. Seele, Daß nicht Genesung seines Siechthums ist. Er kann nicht schiffen mehr in solchem Sturm, Und dennoch, mein' ich, sordert diese Zeit Wohl eine kräft'ge Hand, die es vermag, Des lecken Schiffes Stener zu regieren. Er ist kein König mehr silt dieses Land; Urtheil', ob er ein Gatte seh für mich.

#### Camin.

Was, Base, ficht bich an? Kaum kann ich glauben, Daß ich ber Rebe kuhnen Sinn verstanben!

#### Gnlfc.

Nicht länger trag' ich die beschwerte Fessel, Die mich gebunden hält an Leib und Geist. Auch mir ward Recht ertheilt von der Natur, Zu schöpsen aus des Lebens frischer Quelle, Bon der ich, durstend, nimmer noch gefostet. Was zögr' ich länger noch? — Die Zeit entslieht, Das Leben muß man haschen auf der Flucht, Es zu genießen ward es uns gegeben, Und jedes Wesen freut sich seiner Lust. Soll ich allein wur darben, wo vom Horn

Des reichen Ueberftuffes Alles schwelat? Der Bogel ichwingt fich inbelnd in bie Luft. Den Wurm burdichauert Abnung feines Simmels, Und feiner Wennen Antheil mart auch ibm : Trag' ich allein ben Aluch nur bes Geschickes, Allein verbammt zu frentenleiem Cevn? -Ein Ente maden fann ich meinem Leit, Und will es! -Roch ftromet warm bie Welle meines Blutes, Roch barf ich mich gerechten Wortes rübmen: Daß meiner Edenbeit Blume, nicht verblübt, 3m vollen Glange meiner Jugend brange. Der Dann, für ben mein Berg verlangend glübt, Coll eine Mulle nie geabn'ter Wonne, Bon mir umfaßt, in meinen Urmen finten. Für ibn nur will ich leben, lotern, flammen, Un feiner Lippen Sauch will ich mich bangen, Die Liebe will ich einer gangen Welt Wür ibn allein in biefen Bufen brangen! -Def aber fent gewiß, wie ich auch mable: Gin König nur genfigt ber foniglichen Geele!

(Gie gebt ab.)

# Camin (allein).

36's möglich! Weld ein fürchterliches Wort! Wem gelten biese Reben, tiese Blide? Sie liebt mich, glübt für Gawin, ibren Feint! Tarum ber Schneichelworte füßes Gift, Talum tie hand zum unverhefften Frieden So schnell geboten? Damals icon, als fie, Das Söhnlein ibres herrn zu lösen, lam In meines lagers leicht erbante Stabt,

2118 fie gesehen, wie bes Kriegers Ange Reft auf bes fraft'gen Beibes iconem Leib. Mit gier'gem Sehnsuchtsblick verweilend, rubte. Ward ibre Gluth entflammt an meinen Bunichen: Damals fturmt' ich noch rafch und ked binaus Ru's milbe Leben: nur ber Ginne Luft Bog zu bes Weibes füffem Reig ben Dann : Da hatt' ich noch bas Bochfte nicht erkannt. Das uns gum Simmel mächtig trägt und bebt Muf Seraphs Fligeln. Damals war bie Bruft Roch nicht erglübt vom feligsten ber Triebe. Da schwebte noch fein Engel mir vorbei. Da war bas Berg noch nicht vom Stoffe frei. Roch nicht verklärt gum Tempel frommer Liebe: Doch als ich trat auf die geweihte Stelle. In ihrer Sitte tranlich fillen Raum, Stand ich entzüdt auf Parabiefes Schwelle. Die Erd' und ihre Bilber fah ich taum; Denn auf ein Bild ber Engel burft' ich ichauen, Das allem Irbijden entzog bie Bruft, Die fie erschien, die bulbigfte ber Frauen; Wie Turturell ich fab in fel'ger Luft. Bar eine beil'ge Flamm' in mir entzunden, Die Erd' entschwand, ber Simmel war gefunden!

#### Gamin. Pendragon:

Camin.

Du kommst erwilnscht! Auf, eile! lag bas Bott Zum naben Aufbruch sich bereiten. Fort Bon bieses Landes ahnungsvollem Boben! Noch heute schließen will ich ben Bertrag, Wie sie ibn wünschen; jeber Paft gilt gleich, Der schnell mich gieben laft and tiefem Reich.

# Pendragon.

Was in's, mein madrer König, bas ben Gieger Bum Flüchtling macht aus bes Besiegten Lanb?

# Gamin.

Kort! Frage nicht! Weiß ich boch selbst nicht kunde Ben meiner Seele Aufenbr mir zu geben; Doch fert von bier treibt's mich mit mächt'ger Hand, Als gält' es mir und meinem theuern Leben. Die Königin —

# Pendragon.

Ging fie nicht erft von bir? 3ft's ihre Schönbeit, die dich so erschreckt? Suchft bu zu fliehn vor ihrer Blide Schlingen?

#### Camin.

Wie ans ber Helle tiefftem Schlund enthiegen, Bo Wahnstinn hauf't und Graun, und talter Schreden, Seh' ich sie glübend burch bas Leben sliegen. Der Blide bufter Flammenblitze weden Gebeinte Angst in mir, wie ich auch strebe, Und wie mein Schicksal fürcht' ich sie und bebe!

# Pendragon.

Seltiam, fürwahr! Helb Gawin, solch ein Ritter, Daß nicht der Leu ihn schreckt in seinem Grinum, In Angst und banger Flucht vor einem Weibe? Was ift der Grund so ungewöhnlicher Erscheinung?

## Cawin.

Eben, weil ber Grund ihr fehlt,

Fast mich ein Schauer wie mit Geisteshand. — Was ich befohlen, eile zu vollziehn,
Indes zum stillen Heiligtbum der Liebe Des Waldes dicht verschlungner Pfad mich sührt. Mir ist nicht heimlich hier in diesen Hallen,
Nicht wohnlich däucht mich der geschmiliste Raum,
Nus dem der Todenklage dumpfer Schall
Beim Eintritt unhold mir entgegen klang.
Mich drücken diese goldgezierten Wände,
Die Säulen stürzen wankend auf mich ein,
Es sinkt der Boden unter meinem Schritt,
Und in der Seele will ein dunkles Abnen

(Penbragon geht ab.)

# Camin' (allein).

Du filbler Wald mit beinen Laubgewinden, Du trautes Dach, vom Rosenhag umfangen, Mich zieht's zu dir mit liebendem Verlaugen, Und deinen Schatten eil' ich aufzufinden! D, könnt' ich dich der Beste doch entraffen, Könnt' in des Meeres Mitte ich dich stellen, Umrauscht von wilden, unschiffbaren Wellen, Ein stilles Eiland meiner Liebe schaffen: Dann wur' ein sichrer Port mir ausgegangen, Das Lebensschiff am Anker sest zu binden; Süh' ich die Erd' auch meinem Blick entschwinden, Den engen Raum beträt' ich ohne Bangen; Denn in dem Kreis, den deine Arm' umfassen, Blat vor Argelens Satte, wie zu Anfang ber zweiten Ganblung.

## Argele. Turturell.

#### Curturell

(in bie Gerne blidenb).

Ned immer nicht! — und Abend ift es bech, Und lange binter bem Gebirge sant Die belle Sonnenicheibe schon binab. — D. Mutter! sieh, bert ift schon Sternenlicht! Es kommt bie Nacht, boch ber Geliebte nicht!

# Argele.

Sen rubig, Rind! es idwinnnt ja glänzend noch Die Abendröthe auf ber Berge Spilzen; Ant bin und wieder wird ein Sternsein los, Und walt herver aus des Gewölles Nigen Mit bleichem Schinner, weil ber Tag noch icheint.

# Curturell.

D, lege beine hand auf biefes herg, Dein gemes Kind zu troften und zu beilen; Es muß vergebn vor namenlofem Schnerz, Zell es getrennt von bem Geliebten weilen.

# Argele.

Ei, sep genofi! Ifi's boch ein schöner Ritter, Dem bu zu Will' und eigen bich gegeben. Mein Töchterlein ist eine schmucke Brant, Die bate, in Sammt und feibenem Gewand, Mit gürdner Spang' und Rettlein ausgeziert, In seines Schlosses glänzend Prunkgemach Als Gb'gemabt ein erter Herr sich führt.

Dann wirst du felig ruhn in seinem Arm, Und eine hohe Herrin wirst du werben.

#### Turfurell.

Mich reizt nicht eitel Goldesglanz und Schein! D, meine Mutter, gern als niedre Magd Wollt' ich ihm folgen und zu Willen senn, In harter Arbeit wollt' ich mich bemilhn, Ihm bienen, folgsam jedem leisen Wink, Könnt ich ihn sehen nur mit meinen Lugen.

# Argele.

Balb wird er kommen, harre ruhig nur. Eurturell.

O, gib mir einen Namen, es zu nennen, Was wundersam mich schmerzt und mich entzückt. Im Herz des Herzens sühl' ich mich entzückt, Und bennoch Thränen mir im Auge brennen.

# Argele.

Ja, eine Frilblingsblume ist bas Herz Der zarten Jungfrau. Fest verschlossen bleibt Der farbenhelle Kelch, bis sie der Strahl Der warmen Liebessonne mild berührt, Dann aber öffnet sie den Blüthenbusen, Den sie sonst schücktern barg im dunklen Laub, Entfaltet hat sie den verborgnen Reiz, Um, eine Braut, den Bräut'gam zu empfangen; Aur wenn sie liebt, steht sie in vollem Prangen.

#### Curturell.

Doch schnell verblüht die zarte Blumenbraut, Wenn sie den holden Bräntigam erschaut. — Ha, bort! Sieh, Mutter! — Ja! er ist's! er ist's! — D, ihm entgegen!

#### Borige. Gamin.

Gamin.

Sen mir hold gegrift!
Laß unfre Lippen innig sich vereinen,
Im Auß die slich'nde Seele aufzuhalten.
Laß unfre Kiisse in einander fließen
Gleich Thanestropsen in der Blumen Kelche,
Laß ibren holden Wechselschlag ertönen,
Der Wonne Echo seyn solch siß Berühren,
Ein seliger Gesang den Liebenden.

Eurturell.

D, mein Geliebter!

Camin.

Theure Turturell!

Argele.

Ihr macht viel mächtig Leib ber armen Dirne. Ift's boch ein Magen, Jammern, wenn Ihr gebt, Ein Treiben, bis Ihr kommt, man möchte meinen, Die Sonne lösche aus am Himmelsplan, Um nie mehr auszugehn und Licht zu bringen.

#### Gamin.

Dem barten Zwange seb' ich heute noch, Den unfreiwillig ich ertragen nuß, Dann aber ift ber ernsten Pflicht genügt, Und zarte Liebe tritt in ihre Nechte. Ja, meine süße, annuthreiche Braut, Bereite bich, die hütte zu verlaffen, Den stillen Balb, ben rosenbustigen hag, Wo beiner Kindheit Tränme hingeschwunden.

## Curinrell.

D, bleibe bier, wo bich mein Berg gefunden! Wo ift ein Raum, mir theuerer als ber. Wo id zuerst bid fab, wo ich zuerst Der Stimme bolben Laut gebort, querft Der Liebe Schwur empfangen und acgeben. D. biefe Butte, leicht mit Robr gebedt, Sat unter ihrem Dach, in ihren Banben Rur Gliidliche beberbergt und umichloffen. Muf biefen Boten fiel noch feine Thrane. Des Schmerzes und ber Qualen ftumme Botin; Die mir bie Webmuth ausgebrefit um bid. Gie waren fuß, und beilig find fie mir, Und von bem Abendhimmel funkeln fie, Wie belle Lichter, golden ber auf mich, Mls waren fie verwandelt in Geftirne, Bu ftiller Racht ben Liebenden zu leuchten.

#### Cawin.

Was dir genigt und beinem fremmen Herzen, Ift meiner heißen Liebe nicht genug.
Das, was mir theuer ist und mich begliicht, Will ich umgeben mit des Glanzes Fille: Entsleiden will ich dich der wollenen Hille, Die deinen Reiz unnnebelt und verdirgt; Um dieser Glieder holdes Ebenmaß Soll bald ein prächtiges Gewebe wallen, Den zarten Formen liebend angeschmiegt. Sin weißer Zelter trage meine Brant, Sin Königshaus sey Wohnung meiner Herrin; Das schöne Haupt umstrable eine Krone

## Curturell.

Allmächt'ger Gott!

Camin.

Ja, sieblichste ber Frauen, Berninun, was bich mit Lust erstillen ioll, Bas ich vor dir verborgen, wisse nun, Und mitempsindend theise mein Entzüden: Ich bin fein niedere Nitter aus dem Deer —

Curturell.

Beb mir!

Camin.

Der Höchste aus ben Herrschern bin ich ielbst. Und daß du wisself, wem du die ergeben, Wem du der Liebe Blume ausgespart, Wer die Leben frendig hat geweibt, Den Glanz der Hobeit legt zu deinen Füßen: 's ist König Gawin, der um dich gefreit! Und ob auch Volk und Mannen ihm geberchen, The auch der Goldbort aus der Verge Schoolike ibn gebolt wird, wenn sein Wint gebeut, Tas Köstlichste berichwinnnt aus weiter Ferne— 's ist nicht der Reichthum, der sein Gerz erfreut, 's ist nicht die Macht, die seine Wünsche stillet; Du, Turturell, bist seiner Freuden Pfand, Der Erde Käume kaunst nur du ihm schmischen, Ihm däucht die Welt nur schön an deiner Sant!

Euriurell (von Schauer ergriffen).

Web mir! Berloren! Web! -

Gawin. Was ficht bich an?

# Enrinrell

(fingt unter Thranen). Das Mädchen hört mit Beben Des Königs Liebesgruß; Als sie sein Arm umfangen, Erbleichen ihre Wangen, Und an bem ersten Kuß Sie sterben muß!

(Wabrent ber legten Berfe bricht ibre Stimme, ihre Anice manten und fie finft fraftles unter beifen Ebranen in Gamine Urme.)

Der Borhang fällt.

# Vierte Handlung.

Salle in Ronig Gingalbe Burg.

Gawin. Benbragon.

Gamin.

If alles, wie ich es befabl, volliogen? Bwingt nichts mich mehr zu längerem Berweilen? Sind unfre reif'gen Schaaren wohl bereitet, Bur Stunde aufzubrechen, und ben Weg Bur heimath anzutreten?

Pendragon. Unter Waffen

Steht schon das Kriegsvolf, beines Winks gewärtig. Die Helme sint geichmückt mit grünen Zweigen, Des froben Sieges freudenreiche Zeichen:
Die Rosse wiebern und die Reiter jubeln, Und fröhlicher Gesang ichallt in die Lust.
Den luft'gen Schaaren folgt ein langer Zug Saumrosse, schwer beladen, mächt'ge Last Kostbarer Beute nach der Heimath tragend.
Es schwellen Luft und Schwincht jeden Herz, Weil, bingewandt zum väterlichen Derd, Die siegegefrönten Vanner wieder stiegen.

#### Camin.

Bin ich benn Sieger ober bin ichs nicht?
Ift Friede, ober wilthet noch ber Arieg?
Kaum weiß ich's selber! Zwiespalt ist in mir,
Gedoppelt theilt im Kampf sich meine Brust,
Von Trauer balb bewältigt, bald von Lust.
Wer siegt, ich weiß es nicht! — Schwingt sich die Seele Auf Freudesittigen zum himmel auf,
Neißt sie ein lastendes Gewicht zur Erde Schnell wieder, und ein ahnungsbanges Schauern,
Das ich umsonst bekämps in meinem Geist,
Verkiindet lluglück mir in diesen Manern.

## Dendragon.

Darum verlaff' fie schnell, ba nichts bich mehr Zurückfält, baß bas Herz sich wieber frei Im Ranne fühle, die geengte Brust Dem freud'gen Leben wieder offen sey.

## Borige. Gulfe.

## Gulfe.

Was muß ich hören, Better? Ift es wahr? Du willst von hier und schon gerüstet, Bereit zum Abzug stehet bein Gesolge?

## Camin.

Karg zugemessen sind die Stunden mir. — Aus meinen Landen hat die Kriegesarbeit Mich lang entsernt gehalten; ungestüm Rust mich, und laut, mein Bolf zurück, und wahrlich, Auch meine Sehnsucht zieht mit starken Banden Mich nach der Heimath. Darum, Königin, Bergönne, daß ich Urland nehme.

# Gnife.

Gawin!

## Gawin.

Dein fen ber Rubm, bes Friedens bolde Palme Gesenkt zu baben in den reichen Boden Der heimatblichen Flur; bort soll sie grünen, Ben feines Sturmes Weben je gebengt. So scheid' ich jest getrost von dir und lasse Den Segen beines Werkes bir zurück.

# Gulfe.

Nein, nein, Gawin! nein! ninnmermehr! Du barfft Jehr nicht von mir — so nicht! — Wär's möglich, Du hättest nicht gesehn — du wüßtest nicht —? Ich muß — Berlaß uns, Pendragen! Was beinem herrn zu sagen mich verlangt, Erbulder keine Zeugen zwischen uns.

(Benbragon geht ab.)

### Gnife. Gamin.

# Gulfe.

Wir find allein. — Wo soll ich Werte finden, Und wie beginnen? Wie ben eblen Stolz Bezwingen meiner Seele! D, Gawin, Ja, ungroßmüthig bist du, herzlos, salsch! Un meinem Schmerz willst du bich laben, willst In meinen Qualen beine Angen weiben. Wie, du hätt'st in mein Immes nicht geschaut, In meines Busens Grunde nicht gelesen? Du könntest nicht errathen, was ich bir

Bu sagen habe? fonntest nicht bem Bergen Die Scham bes eigenen Geständnisses Ersparen?

Camin.

Bafe, bor' -

Gylfe.

O, bu bift graufam!

3ch fteb' befrembet -!

Gnlfc.

Micht verstelle bich!

Ich sollte glauben, was nicht glaublich ist? — Du kanntest mich und kanntest meinen Haß, Und bättest nicht gewußt, was mich getrieben Zum schnellen Frieden und Bertrag mit dir? Du hättest nicht die Quelle ausgespürt, Der meines Handelns rascher Strom entrauscht? In meinem Auge nicht gelesen und Doch hätten beine Blicke Antwort mir Gegeben? — Du hättest meine Wünsche nicht errathen, Und ich die deinen beutlich doch erkannt?

D. bore. Bafe -!

Gnlfc.

Camin.

Nein, nicht trügst bu mich! An meiner Schwäche willst bu bich erfreun. Bobsan, ich gönne biese Freude bir! So hör' aus meinem Munde bas Bekenntniß — Camin.

D, halte ein!

# onlfe.

Was soll mich hindern, frei Dir zu beseinen, was du lang schon weißt? Ich liebe dich, Gawin! Ja, dieses Herz, Das unbezwungen, hat sich dir geweiht Auf ewig: sant und offen will ich's rusen, Bor aller Welt es froh verklinden: Ich liebe dich! und fletz din ich auf mich, Daß ich dem Besten nur mich bingegeben, Dem schlechten Manne nie mein Herz geglüht.

D, Königin! welch ungliidiel'ger Brrthum! Gnife.

Ein iconer Tag gebt bliibent für uns auf, In einem golbnen Lichte glangt bie Belt! Nicht ein gewöhnlich tägliches Greigniß 3ft biefes Bündniß, wie bebeutungslos, Aufällig oft bie Dleniden fich vereinen; Gin Edlug bes Edidfale maltet über uns. Un unfre Liebe ichließt fich freudig nun, Bas früber fich an unfern Saft geichloffen. Gin bobes Bfant gemabrt une bas Beidid. Das felbft ben Weg gebabnt zu unfrem Glüde, Ein fichres Zeiden feiner fünft'gen Gunft. Bor wenig Eninden fonnt' ich bem Beliebten Gin trenes Borg, ein gliibend leben nur, Mur meine beiße, em'ge Liebe bieten, Mur mas bas Weib bejag, bem Manne weibn; Mun nabt bem König eine Königin, Bu einer Arone froh bie zweite legent. Das eing'ge Göbulein Gingalbe nabm ber Tob. Erloichen ist dieß eherne Geschlecht, Zum haß geboren und zum haß erzogen; Der Strom, der in zwei Arme feindlich sich Getheilt, wird fort in Ginem wieder fließen. Aur Einen Stamm des Bolfes wird es geben Und nur Ein König herrschen über ihn, Mein Herr und mein Gemahl; und ein Geschlecht Bon helben zeige der erstaunten Welt An ihrem Ruhm den Abel ihrer Abkunst. Nicht immer einet das Geschief mit Starken Das Starke auch; die Nachwelt aber, mein' ich, Soll an den Kindern ihre Uhnen kennen, Den tapfern Gawin stolz und Gylsen nennen.

#### Camin:

Welch flibnes Wort entflob aus beinen Lippen! Du wolltest ben Gemabl, bem bu verbunden Durch ber Natur gebeiligt festes Band —?

Gylfc.

Richt an fein Leben leg' ich meine Sant.

Camin.

Wer wird ber Che Bundnig lofen fonnen?

Gnlfe.

Die Band, bie's fnüpfte, wird es wieder trennen.

Camin.

Und foll er flüchtig wandern aus bem Reich, Den eignen Boben meiden?

Gnlfe.

Misogleich

Auf ein entlegnes Schloß verbann' ich ihn; Dort bring' er rubig feine Tage bin.

Gamin.

Wie, Königin! Wär's möglich? Nönntest du To große Hulb und Gnabe, als an bir Der König, bein Gemabl, gesibt, vergossen? Der aus dem Staube niedriger Geburt Zu seines Vertes Sbren dich erhoben, Mit geldner Arone deine Stirn geschmicht Und ausgeziert mit königlichen Wirden? Des unm Vergelte könntest du ihn jeht Bon eben diesem Studie selbst vertreiben, Inf den die seine Großmutb erst geseht?

3ch böre staunent beine Nebe, Letter! Die, seltiam, das, was sie entschusch'gen sollte, Mit ungestimer Zunge raich verbantmt! Der sellte nicht die Flamme schmähn und schelten. Der sie erregt; dem man zu Liebe silndigt, Soll nicht ein Civer sir die Tugend senn, Die man ihm exfert; soll nicht undankbar Besengen sich der böchsten Francugunst, Die man ans sreier Wahl ihm zugewandt.

D, Königin!

Gulfc.

Du mahnest mich, Gawin, An meine Pflichten gegen meinen Herrn, An meines Standes unbequeme Wirden? Ja, wenn der geldne Reif auch bieses Herz Umfinge, wie dieß haupt und biese Stirne, Daß teine Gluth der Leibenichaft es faste: Benn eine Königin aushörte, Weib

Ru fenn, und wie ein Beib gu fühlen und Bu lieben! Doch bas Berg erstarret nicht, Much wenn ber Burbur bruntend es bebeckt. Es forbert feine Rechte; mabnend zeigt Und bringend es ben Schuldbrief ber Natur. Dem jebe Menidenbruft verfallen ift. -Und gibt es ferner eine Wahl für mich . Roch zwischen bir und meinem Wollen? -Berichmäbest bu ben Thron, ben ich bir biete. 36 will ibn nicht, ich nicht! Woblan, es feu! Er bleibe feinem alternben Gebieter. Er bleibe ibm! Still gieb' ich bann und arm Wie ich hieber gekommen, wieder fort. Und laß ihm gum Erfat für leeren Schimmer, Und für ben eitlen Glang, ber mich geschmudt. Berlorne Bliithen eines reichen Lebens, Berwelfte Rrange meines iconern Gluds. So, mein' ich, war' ber Santel gwifden mir Und beinem Better ausgeglichen, und Wohl nicht auf meiner Seite ber Gewinn. Boblan, Gawin! Ich ftebe nun por bir Schmudlos und burftig, eine niebre Magb, Die ich die niebre Bitte einft verließ, Die mich, entfernt vom Kronenglang, geboren; Dod was ich bin und habe, fen für bich. Und so weri' id mid, arm, wie ich es bin, Doch freudig und getroft an beine Bruft, Mein ganges Cepn und Wefen bir gu weibn. Gamin.

Nicht bunft mich's ritterlich, an Singalbs Chre Berrath zu üben; beines Herzens Schwäche

Mißbranchend, was ber Erieg ibm ließ zu eigen, 3m tiefen Frieden beimlich ibm gu rauben. Bab ich ibm Land und Berrichaft benn guriid. Die ich in ebrlich gutem Etreit gewonnen, Um fie im ichlechten wieber zu entreifen? Nicht alfo, Bafe! Gott bewahre mich, Dafi fo untonigliche That ich übe. Dein Weg ift grad', bas ift ber beine nicht! Batt' Gingalb ich auf freiem Welb erichlagen, 3d bich errungen mit bes Schwertes Braft, Und war' in Liebe bir mein Berg entbrannt, Co batt' als Siegslobn ich bich beimgeführt, Das barf ein Ritter und ihn ehrt folch Thun; Doch Francuvant am eignen Blutsfreund? - Nein! Das welle Gott nicht, baß fo arger Gunbe Sich König Gawin fouldig wiffen mag!

Onlfc.

Dit leichter Zunge ipricift bu Schweres aus. Braufamer Gawin! fdmabft mit barten Mutbe Mein überftrömend Berg, weil berglos bu! Richt acht' ich beiner Worte, benn ich liebe; Du aber fennit nur ranbes Baffenfpiel. Du felbft ein rauber Beld, gleich bartem Gifen! Richt alfo flange Rebe bir und That, Bar' bir im erzbebedten Bufen je Erglüht ber füßen Reigung Luft und Beh'! Gamin.

Nicht berglos bin ich, Gulfe, wie bu fagft; Chrbarer Minne ift mein Ginn gu eigen.

Gnlfe.

Was muß ich boren?

## Gamin.

Liebesluft und Weh', Ich fenne Beibes, und im tiefften Leben Trag' ich ben Pfeil gleich einem eblen Wilbe, Das mit ber Tobeswunde traf ber Schifts.

Gulfe.

Willst bu mich töbten, Unglückseliger?

Cawin.

Doch seit ich reine Lieb' im Busen hege, Fühl' ich ein ebles Drängen nur in mir, Das mich zum Guten treibt, und meine Seele Ist mild und still geworden, und mein Herz Hege teine Wünsche mehr, die auswärts sliegen. Denn so ist Liebe ja, wahrhaft von Art, Daß sie die Herzen reinet, die sie einet, Und was sie einet, rein und gut bewahrt. Doch beine Liebe füllt mit wilden Gluthen, Sie macht nicht gut und ftammet nicht vom Guten.

# Gylfc.

Und ihr erzittert nicht, ihr hohen Säulen? Du öffnest, Erbe, beinen Abgrund nicht, Schlingst dieses Ungeheuer nicht hinab? — So wenig surchtbar, Gawin, schien ich dir, Daß du bein schamlos Spiel mit mir gewagt? Berachtung tragen, John aus beinem Munde Soll Gysse hören? — Ha, Finch! Fluch dir! Noch bin ich Königin! Aufs neue wacht die Nache wieder auf In meinem Busen und der alte Haß Bricht wieder seine Fessel! — Babre bich! Denn warft bu in ber Erbe tiefftem Grunbe, 3ch finbe bich - von mir vernimmft bu Kunbe!

(Gebt ab.)

Camin (allein).

Nun seh' ich wieder beines Bildes Züge, Das Trugbild ist verronnen, und verwischt Das Antlitz, das es trug. Es schwand der Schein Der friichen Lebensfarbe, und die Seele Erscheint in ihrer angebornen Blässe. Nun, immerbin! Mich dinkt, so sep es besser, Und lieber serne und geschieden bleibe, Was nimmer sich zusammen sügen kann. — Ohnmächtig Droben soll mich nicht erschrecken, Die gist'gen Worte bringen nicht in's Leben, Und böser Zungen Pseile töbten nicht.

(Webt ab.)

#### Gulfe. Der Diener.

#### Diener.

Das ist bie Annbe, bie ber Mann gebracht, Dem bu besohlen, überall genau Dem Könige zu folgen. Nah' im Forste Steht eine Hitte, armer Leute Dach, Dabin sah Herrn Gawin ber schlaue Späher In stillen Abendbuntel heimtlich eilen, Und eine Dirne, die schon sein gebarrt, Flog liebend in die Urme ihm. Ihr Name Ist Turturell: die Mutter aber ein Biel arm und bürstig Weib, uns wohl befannt.

Gulfe.

Rinnn reifig Bolt; ichnell fort, brecht auf! Die Dirne fab't, und fest mit eh'rnen Banben Beblit, bram. Werte. III. Gefesselt, schleppt sie her! Wer sie rertheibigt, Und wär's der König selbst, stosst ihn zu Boden! Um diese Beute ringt mit eurem Leben, Und so ihr sie gewinnt, und mir sie bringet, Sep eure Rüstung nicht so schwer an Eisen, Als blantes Gold ihr sollt von hinnen tragen.

#### Diener.

Sen unbescrgt! Noch eben sah ich Herrn Gawin im Burghof; eher nicht, als ich, Deß sewiß, erreichet er ben Forst, Denn eines nähern Fußpsabs hab' ich Kunbe, Den selbst die Säger, die zu jeder Frist Den Wald durchziehn, nur selten kennen. So Eil' ich ihm vor und bringe dir die Bente.

# Gnife.

D, daß das Glüd bu hättest im Geseite! Mein sen die Dirn' und bein ber Lohn noch heute. (Der Diener gebt ab.)

Gulfe (allein).

Nun in die Waffen wieder und hinaus!
Und alle Kämpfe der vergangnen Zeiten,
Und aller frühern Kriege blut'ger Graus
Setz gegen dieses Tages Mord und Streiten
Nur wie ein Reihentauz zum Klang der Saiten
Beim Freudenmahl, im lust'gen Hochzeithaus.
Die Fackel schwing' ich mit dem blut'gen Brand,
Die um mich her die Erde soll entzünden;
Aufs neue blitzt das Schwert in meiner Hand,
Es soll dem Feinde Gylse's Grimm verkünden,
Den blut'gen Weg zu seinem Herzen finden,
So wahr dem Kuch der Höll' ich mich verband!

Berachtung tragen foll ich? -- Nimmermeby! Berfcmäbt, von feiner Arglift bintergangen? Berbirg bein Untlit, Tag! Racht um mich ber, Berbille mid und batte mich umfangen. Daß man bie Echam nicht feb' auf meinen Bangen! Du, ebler Etols, feb meine Wacht und Webr! Sab' Frevel ich gefat und blut'ge That, Daß mir fein Lobn und feine Ernte werbe? Beimt feine Glückesfrucht aus jener Caat, Die, abnungsschwer, ich fentte in bie Erte? Erna barum ich beillofer Unaft Beichwerbe . Daß mich bie Soll' verberbe und ibr Rath? Burnd nicht idreitet mehr bie buntle Babu. Wer einmal eingriff in ber Zufunft Walten; Wer felbft ber Pforte Riegel aufgetban. Der bebe nicht, wie furchtbare Geftalten Auch bann, ber Racht entquillent, fich entfalten! Sat er bas Blud gefett an Gludes Wabn!

(Geht ab.)

# Plat vor Argelens Gutte.

#### Argele. Turturell.

# Argele.

Warum in Thränen, mein geliebtes Kind, We Freuden blüben bechzeitlicher Luft, We Hoheit winfet, Reichthum, Macht und Glüd? Ift denn des Elends gar so mächtig viel, Wenn Kön'ge um uns frei'n? Stets warst du fromm. Und eine sitthaft tugendsame Dirne, Der Muter solgiam; das belohnt der Himmel.

#### Curturell.

Ein König mein begehren? — Furchtbar Schickfal! Er war zu hoch für solche niebre Magb, Als er ein Nitter war noch aus bem Heer; Nun soll ich meinen Blick zu ihm erheben, Der ilber Alle herrschet und befiehlt?

## Argele.

So wunderbare Gab' ist Franenschönheit, Daß sie dem reichsten Erbengute gleich Geachtet wird im Leben. — Ward ihm Hoheit, So ward, was aller Hoheit Höchstes ist, Die Schönheit dir. Ward Macht ihm, nun, fürwahr, Die höchste Macht, der Alles unterthan, Ward bir gegeben: deines Leibes Neiz! — Drum laß die traurige Bekümmerniß Am hellen Strahle deines Glückes schwinden, Wie Rebel sinken und der Verge Spitzen, Wenn sich die Sonne zeigt auf ihrer Höb'.

# Enrinrell.

Als ich den Namenlosen noch geliebt, Der, Obdach suchend, in die Hitte trat, Da war die Brust mit Seligkeit erfilltt, Und leicht und frei sühft' ich die Pulse schlagen, Bon keiner Last den Busen mir gepreßt. Ach, ihm entgegen flog mein junges Herz, So wie ein Bögelchen zum andern fliegt, Die unbeklimmert von den Blitchenzweigen Bereinigt dann hinflattern in die Lust.

#### Argele.

Weil ben ein prächtig bunt Gefieder ziert, Und er so hell und farbig prangt — ei nun, 's ift boch ein Bogel auch, jo wie ein andrer. Und ift nicht and mein lieblich holdes Kind Gar ein viel felt'nes Böglein, und ringsum, Im gangen Walbrevier lein folches mehr?

#### Enrinrell.

Ein König mein Begehren? Nimmermehr!
Ich unter Königen? Die arme Hirtin,
Die ihre Lämmer still zur Weibe trieb,
Und unterm Dach ber Bäum', am Rand ber Quelle Gelagert, süß und sorgenlos entschief,
Ich eine Königsbraut? — Der Hoheit nicht,
Der Demuth war mein herz bestiffen, ach,
Und bienstbar senn, nicht herrschen steht mir an.

# Argele.

Sen unbeforgt! In Gliid und Sobeit lernt Bar balb ein Beib fich finben und fich filgen.

# Curinrell.

Aus biefer kleinen Hitte soll ich treten Sin in den Königsfaal? — And Fried' und Stille In Streit und Krieg? D, Mutter! — süsse Mutter! Du hast ja selbst von jenem bösen Hader Mir oft erzählt, der in der Königsburg Seit grauer Borzeit bis auf diesen Tag Zu Mord und Frevel die Bewohner riß. Die Brust, die heil'gen Frieden eingesogen, Die mur die stille Tren' und Liebe kennt, Wie sollte die in Leidenschaft entbrennen, Der wilden Zwietracht Haß und Rache üben, Berfolgung tragen oder selbst verfolgen? D, nimmermehr! Laß und entstieben, Mutter, Laß und entstieben Mutter,

Und eine niebre Hitte suchen, fern, Und andre Triften, einen andern Wald! Der Harsner gieh' mit uns, und bu und ich —

Argele.

Und Ritter Gawin? — Dentst bu sein nicht mehr? Liebst bu ibn nicht?

## Curinrell.

Db ich ihn liebe, Mutter?

Er ift mein Taggebanke und mein Traum! Uch, eine offne, blut'ge Wunde ift Mein Berg! Geit ibn guerft mein Ang' erblictt. Sab' ich fein Lächeln mehr unschuld'ger Freude, Und feine Beiterfeit und feine Luft; Mur Thränen, beiße Thränen, nichts als Thränen! Das ift die Gabe, die mein Liebster mir Bebracht: Unruh' für Dub', für Friede Streit Und end'ger Schmerg, fo oft ich fein gebente, Und doch im Schmerz nur Leben und Genuß! Bin ich, ich eine Braut benn für Gamin? Den foniglichen, boben Ritter ich? -Dlein, Mutter! - Laft uns fliebn und lag mich fterben! Laf mich im Gram vergebn um ibn, fo leib' ich Biel füßen Tob, ben mir mein Trauter gab, Den Tob ber Liebe, bochfte Liebesluft.

Borige. Bewafinetes Bolt, von Gulfe's Diener geführt, nabert fich fpabenb.

#### Argele.

Was für gewaffnet Bolf späht dort und lauscht?

Sie schau'n auf une.

Argele.

Sie beuten auf bie Biltte

Und fprechen heimlich.

Enrinrell. Mutter, ach, mir bangt

Bor biefen Leuten!

Argele.

Dhue Gorge fen,

Mein liebes Kind! Biel Kriegesvöller ziehn Bett bin und ber burch's Land; ba mag es leicht Gescheben, baß ein Hause sich verirrt.

Diener.

Du tenust sie auch?

Erfter Anecht.

So wie mich selbst. 's ift Turturell, die Alte ihre Mutter.

Diener.

So ift bie Beute unfer und bas Golb. (Sie fturgen vor und ergreifen Turturell.)

Curturell.

Milmächt'ger Gott im himmel! — Mutter! bulfe!

Argele.

Mein Rind! Barmbergigfeit! - D, laft fie los!

Diener.

Richts nilt bein Fleben!

Surturell. Sülfe!

Argele.

Nehmt

Mir eh' bas Leben!

Enrinrell.

Hülfe!

Diener

(ftogt Argelen meg).

Fort mit bir!

Die Dirn' ift unser, wenn bes Balbes Bäume Auf Euer Aufen auch zu Hilf' Euch eilten.

(Turturell wirb fortgetragen.)

Argele

(will folgen; von ten Reifigen gurudgeftogen, finft fie, banberingent, an ber Thur ber Gutte nieber).

Der Borbang fällt.

# Fünfte Sandlung.

Ufergegend. Im hintergrunde hohe Felfen, Die einen Landfee einsichließen. Born ein Gidbaum auf einem Nafenbugel.

Gnife. Gewaffnetes Bol?.

# Onlfe.

hier laft uns halten und bie Schaaren ordnen, Und bann frifch auf ben Feinb!

1

(Bu einem Anechte.)

Steig' auf bie Boh',

Und ob fich Reif'ge nabn, die eine Dirne Gefesselt mit sich führen, späh' und künde Mir Botschaft an, wenn sie bein Ang' gewahrt. — Ift sie gefangen, ift sie's nicht? — Hat sie Ibr bos Geschief in meine hand gegeben, Ift sie gerettet — welche Kunde bor' ich?

# Bweiter Anecht.

Sie nabn, bie bu erwarteft, Kriegestnechte Und ein gefangen Mabchen, bas fie bringen.

Onlfe.

Willfommue Runbe! Sa, ba find fie felbft!

Borige. Chife's Diener und Reifige, bie gefeffelte Enrturel! in ihrer Mitte.

#### Diener.

hier ist bas Mäbchen, bas bu uns zu fahn Geboten, hohe Frau. Berdienten Lohnes harrt unfer Dienst und beines Beifalls.

#### Gnlfc.

Beibes

Ift ench gewiß. — Das also ift die Dirne, Die ked mit Kön'gen buhlt, nach Kronen geigt? Ein erst entblichtes Kind, kaum Jungfrau noch.

# Curturell.

D, laß mich beine Knie umfassen, hohe Frau, Und meine Thränen, die um Nettung siehn, Laß sie dich rühren! — Eine arme Magd, In Gottessurcht erzogen, wuchs ich auf In eines Waldes abgelegner Stille, Wo ich nichts Böses übte noch erfuhr. Kein Blümchen auf dem Anger, keinen Halm Hab' ich beleidigt noch gekränkt. — Da stürzten Die wilden Männer jählings aus dem Walde, Und aus der Mutter Arme mit Gewalt Die Tochter reißend, schleppten sie mich sort, Mit schwerer Bande Last mich hart umwindend. D, sen mir hülfreich, ehrenwerthe Frau, Und laß mich ledig, mich, die nichts verbrach!

## Gnlfe.

Du nichts verbrochen? Rennst bu herrn Gawin?
Turtnrell (erschrocken).

Ach Gott!

Gnife.

Du bebfi? Ha, recht, verbubtte Tirne, Die du das Ney gestellt so oblem Witbe!
Sprick, Unglickseitige, wie du's begonnen, Mit welchen Liebezaubers Bann und Kraft Du ihn an dich gerissen. Nebe wahr, Denn näber stehst du an der Todespserte, Als jene Felsen an des Secos Welle, Die ihren Kust bespiltt!

Turinrell. Allmächt'ger Gott! Colfe.

Ruf' um Erbarmen nicht zu ihm und Hilfe, Er bort bid nicht! Dein Gott bin ich, Und trann! ein furchtbarer, ber Mitleid nicht, Barmberzigfeit nicht fenut!

> Entfetich! Entfetich!

> > Sprich!

hat dich Gamin geliebt, bu ibn?

Curinrell.

Ach Gott!

In Sbren bat der König mich gefreit, Als seine Braut mich griffend; keinen Zauber Hab' ich gesibt und kenne keinen! Glaub', Ich bin nicht schuldig und mein Herz ist rein Und ohne Trug und Falsch. Uch, ich erschrack Ob solcher Deheit unverhofiten Glauz, Die mir nicht ziemt. — Wär' er ein Hirt, Der, seine Geerde hin zur Weide treibend, Auf öbem Bergpfab einsam zieht und still, Ein armer Jäger, ber im bunklen Forst Mit Mühfal nach ber kargen Beute klimmt Bon Fels zu Fels — ach Gott in beiner Höh' — Wie selig wollt ich seyn, von ihm geliebt!

Gnife.

Bon ihm geliebt?

#### Curturell.

Als mir sein Mund bekannte, Er sey der König Gawin, und mir Glanz Und reichen Schmuck verbieß, mich seine Arme Umschlangen und sein Herz an meinem schlug —

# Gnlfe.

An beinem schlug? — Du hast den Tod umarmt, Und dem Berberben lagst du an der Brust! — Ergreift sie, Knechte! und von jenem Felsen Stürzt häuptlings sie hinunter in die Wogen! Dort in dem kalten, öden Wassergrade Harrt dein das Brantbett. Nun, wohlan, versuch', Ob du's erwärmen kannst mit Liebessus!

# Enrinrell (gu ihren füßen).

Ach! beine Händ' ergreif' ich, hohe Frau! D, übe Gnabe, sey barmberzig boch! Nicht töbte mich. Fest beine Kniee umschling' ich, Laß nicht von hinnen mich die Knechte reißen! Bei beinem ew'gen Heile sleh' ich bich, Bei beiner Estern Haupt und bei ben Kindern, Die du getragen —

Gulfe.

Fort! Du flebft umfonft,

Und tobte Gelfer ruft bu an! Die Bruft Sog nie ein Kind, ich tenne fein Erbarmen!

Bei teiner erften Liebe fen beichworen!

Gnife.

Find bir! Reift fie binweg, ibr Knechte! Fort! Und in bie Flutben schleubert angenblicks Sie mir binab!

Enrinrell

tvon ten Anechten ergriffen, noch immer am Boben auf ten Anien. Die Sante aufbebenb).

Erbarmt ench mein, ihr Manner!

D, tobtet nicht mich armes Rind!

onlfe.

Macht fort!

Enrinrell.

Co belfe mir, o bu, mein beil'ger Gett! (Die Rnechte tragen fie binmeg.)

Gylfc.

Blieb Liebe nugestillt, so hat die Rache Mich ills gelabt und ungeahndet nicht Berichmäht ward Gylse! Ha, Gawin, Tras dir der Pfeil in's Herz? Nun denn, wohlan! Thu' mir ein Gleiches nun, mich kimmert's nicht, Und warm von deinem Blute, das Geschoft, Send' in die eigne Bruft es mir zurick!

Borige. Erfter Ruecht.

Ancht.

Auf, bobe Frau, zieb' aus tein gutes Schwert, Berr Ronig Gamin naht mit Rog und Mannen!

#### Gulfc.

Fand er bie Hitte leer und fucht bie Braut? Die trägt bie Belle schautelnd schon von bannen.

#### Anecht.

Die Helme glänzen hell im Sonnenstrahl, Und kampsverlangend bligen ihre Lanzen. Gleich einem Wald bewegt es sich im Thal.

#### Gnlfe.

So fällt ben Walb mit scharfgeschliffner Art. Wer tapfer ift, mag nicht die Feinde gählen; Fort, laßt uns ziehn, die Schwerter zu vermählen! (Sie geht an ber Spige ihrer Kriegeleute ab.)

Ronig Gingalb (gewaffnet), von Rriegsleuten begleitet.

#### Singald.

Ein wilder garm erscholl bis in die Tiefe Der schwarzen Gruft, in ber ich trauernd faß Am Sarge meines Anaben, und, emporgeschrecht Von meinem Site nabt' bem Thor ich mich . Das mit zwei macht'gen, erzgegoffnen Fliigeln Des Eingangs mahret in bas haus bes Tobes. Da flang ber Pforten Ungel und bem Tagesftrable, Dein ungewohnten, fab bes Grabes Mund 3d nun geöffnet, und ein Diener fam. Und fündete mir Staunenben bas Wort : "Steb' auf, o ebler Ronig Singalb, auf, Erhebe bich! Berlaffe biefe Gruft, Den feuchten Dom im Gingeweib' ber Erbe. Und freige aufwärts zu ben luft'gen Sallen. Mo, von bem Sonnenlicht gereift, bas Leben wohnt. Dort mappne bid, bein leuchtend Kriegefleib und

Den Panzer und ben goldgebudelten Gewöldten Schild, ben todabwehrenden, Wirf schnell um bich; benn nen entbrannt ift Gehb' und Bedrängnis auf ber Oberwelt."

Ein Ritter.

Ein furchtbar icheustlicher Berrath — So spricht Fran Gusse — ward von ibr entbedt, Den König Gawin angespennen bat:
Ben Serrschbegier gestachelt, nach bem Thron Und nach bem Leben selbst bir heimlich trachtend. Man spricht, burch Beistand einer Dirne, ber Die Eh' er angelobet, sieß Gawin Dein einz'ges Söhnlein töbten, ebler Herr; Denn eine schlechte Magd, Herrn Gawins Buble, Reicht' einen gist'gen Apsel Tags zwer Dem zarten Herrien, als es eben sich Ergögt im Freien, von ber Armbrus Sehne Den Pieis zu schnellen, schwache Kräfte übte, Der Wärter aber auf bem Nasenplan Sich einen Angenblick von ibm gewandt.

Singald.

Wit meinem Anaben? D, gerechter Simmel!

Die Dirne ließ bie Königin zur Stelle Ergreifen, ihrer Unthat Lohn Soll sie empfahen nach ber Herrin Spruch. Dem König Gawin aber zog fogleich Die starte Fran, bie hechgemuthete Zum Kampf entgegen mit ben Tapjersten Uns beinen Rittersteuten und Bafallen. Schon aneinander rannten beibe Hanjen,

Unfern von bier auf ben gebreiteten Canbebnen an bes Geecs fiachem Ufer.

#### Singald.

Daß ich ein Rächer meinem Kind erscheine Gib Gott in beinen Wolfen! Laß mein Schwert Die Bahn sich machen in bes Mörbers Brust! So laß uns hasig benn in's Treffen eilen, Wo unfre Treuen stehen im Gesecht, Daß wir mit ihnen Tob und Bunben theilen.

(Für fich.)

Doch gilt bort oben Gnabe nicht für Recht, So fürcht' ich, steht's mit unsere Sache schlecht, Und lange nicht wird die Entscheidung weisen. Dich schen' ich, Branor, abgeschiedner Geist, Der die heraussteigst aus des Grabes Grunde Und aus der todten Brust der Unthat Kunde hinauf zum Richter in die Wosten schreift. Dein Anblick ist's, der mir den Muth entreißt; Denn mit dem Rechte steht die Rach' im Bunde.

Borige. Flichente Auechte begegnen bem Ronige, ber eben mit feinem Gefolge abgeben will.

#### Singald.

Wohin, Ausreißer, feige Anechte, die Wie schene Hunde, die ein Steinwurf traf, Bom Blage flichn? Kehrt eiligst um, so rath' ich, Wenn ihr bem Schwert, bem ihr entlaufen wollt, Richt zu begegnen wünscht.

Erfter Anecht. Entweich', o Serr! Geichlagen find bie Unfern, König Gawin trägt Durch unfre Reihen ben gewiffen Tob.

#### Bmeiter Ancht.

Willst du bich retten, Herr, so eile schnell, Denn, wie ein reises Aebrenfelb ber Schnitter, So mabt vertilgend König Gawins Schwert. Berwundet ifi Frau Gulfe, ober tobt, Denn blutig niedersinten sab ich sie.

#### Ritter.

Der febimmen Botichaft Bahrheit zu erfunden, Blid' auf, o Berr! Dort nabt, was fie bewährt

Borige. Gulfe, einen Bfeil in ter Bruft, mird auf einer Tragbabre von Baumgweigen aus tem Treffen gebracht. Als ber Bug ben Konig erblidt, mirt Gulfe in ter Mitte ter Bubne nietergelaffen

#### Bingald.

D, ungliidiel'ge Edan! - Bermuntet Gulfe!

Gnife.

Bum Tobe, boff' ich!

Singald.

Beh', bas wenbe Gott!

Gnife.

Dein Ohr mir leihend, Singald, höre nun, Ein ichwer Bekenntniß ungeheurer Schuld, Das, nur mit schwacher Stimme ausgesprechen, Und mit bes Athems schon gelähmtem Hauche, Doch wie ein Donner grannvoll tonen wird. — Die Bruft, die von bes Tobes Pfeil burchbobrt, Entbrannt' im Glüben wilder Leidenschaft Zu König Gawin, beinem eblen Better:

Nicht kannt' ich anberes Berlangen mehr, Us ihn besitzen — und vom bösen Geist Der Höll' entzündet, von der Wiinsche Stacker Mit immer beiß'rer Sucht getrieben — meint' Ich ihm den Thron, den du mit mir getheilt, Zur Morgengabe anzubieten — mit Gewalt Herab dich stoßend —

> Singald. O, entsetzlich Weib!

> > Gnife.

Dein Anablein aber, beiner Gerrichaft Erben, Sab' ich getöbtet. -

Singald.

Ungeheuer!

Gylfe.

Gift

3m Trant ihm reichenb -

Singald.

Täuschet Wahnwitz mich?

Geschehen ist der Grän'l? D, harte Felsen, Die ihr hinausstarrt in den wilden See, Ich seh' euch zittern! Grau bemooste Föhren, Ihr neiget schaubernd eurer Wipfel Haupt Bei solcher Untbat!

Ritter.

König Gawin kommt.

Gnife.

Beh' mir! Tragt mich von hinnen! Pfeil, Du Tobesbete — Bringer bittrer Qual — Du ftarrst noch in bem bleichentfärbten Busen? — Saft en mein Leben angehoftet, willst's nicht laffen ? - 3ch reise bich berans, baß es entstiebe! --

Borige. Gawin, gewaffnet, von Bendragen und Reifigen begleitet tritt auf. Singalt geht ihm entgegen. Das Wefelge nimmt bie Kenigin in bie Mitte, fo baf Gawin fie nicht gewahrt.

#### Camin.

Steb', König Singald, sieh' dein Schwert und ficht, Willst du filt Gylse bich zum Kampse wagen!
Doch rath' ich gut dir, taß dein Cisen ruhn,
Und an der Bösen übe streng Gericht!
Entssehen ist sie meinem Schwert, doch sinden Werb' ich die Frevlerin, wo sie verborgen:
Ihr Leben bürgt filt Turturell.

Singald.

Micht ich,

Dem fie ben Sobn getörtet, schütze fie; Doch beiner Rache fam bie Sand zuvor Der firengen himmels. Sieh fie felbft. --(Gulfe's Gefolge tritt jurud.)

#### Camin.

3m Blute,

Bon Todesschauer schen ihr Antlit bleich! — Nicht eh' entslieh' bem Leben und ber Qual, Bis bu besamt, wo Ansturell verborgen. Wo ift sie? Sprich!

> Cylfe (fterbent). Berschlungen von ber Fluth!

D, himmlijde Barmbergigfeit! Getöbtet ?!
(Gulfe's Leichnam wird entfernt.)

#### Borige, ohne Gulfe.

#### Singald.

Die dir die Braut entrif, hat mir ben Sohn Ericklagen; boch nicht gleiches Leid hat uns Betroffen: Schulblos leibest du; boch ich Borlängst geübten Frevels Züchtigung, Bergessener Gewaltthat Strase trag' ich. — Mit Gewalt Bertrieb ich meinen Ahn von seinem Site, Den nicht ohn' arges Unrecht ich bestieg. Es soll fortan ein Bürdigrer ihn zieren: Dir, Gawin, übergeb' ich Kron' und Land, Und lege, was ich frevelnd nur beiessen, Das Zepter, dir in deine reine Hand.

So septer, dir in deine reine Hand.

#### Borige. Argele.

#### Argele.

Zürnt nicht, ihr Herrn, daß eine arme Frau Sich naht, die Schmerz und Jammer treibt umher. Dich such' ich auf, Herr König Gawin, böse Kunde, Die mir das Herz gebrochen, dir zu melden. Als wir — der alte Spielmann, den du kennft, Und ich — um die geraubte Turturell zu finden, Zur Königsburg zu ziehn gedachten, Hüff' Und Schutz zu siehn von Singald, unserm Herrn, Und so dinziehn am See, trug uns die Welle Den Leichnam Turturells entgegen, fort Ihn langsam spillend an des Ufers Nande. So ward die Unglückseitze von uns gesunden. Dort trägt der Greis sie her, den Wahnsinn schier Erzriff beim Unblick seines toden Kindes?

Borige. Der harfuer, Turturelle Leichnam in ten Armen tragent.

Täuscht mich ein Traumbild!? — Furchtbare Gestalt, Wenn ich dich tenne — o, entjestlich wär's, Wenn du, ein Geift, hertämst aus jener Welt!

Gawin (entgegen fturgenb).

D Gott! nimm meinen Angen ihre Kraft, Daß fie erblinben!

#### garfner

(Turturell auf ten Boten legent). Rub', unfel'ge Laft!

Micht weiter tragen meine Arme bich! — D, herr im himmel! welcher Unthat Schuld Strafft bu an mir, baß ich nicht fterben kann, Daß mir allein aus allen, welche leben, Der Weg verschloffen bleibt in's buntle Grab? Mein Kinb! Mein Kinb!

pendragon. Bas ficht ben Alten an?

#### Cawin.

Bar' er ein Mensch und bliebe ohne Thränen Bei solchem Anblick? Thiere bieses Balbes, Ibr werbet weinen, wenn ihr Annbe hört, Ihr kommt aus euren Höhlen, ranbgewohnte Bölfe, Und heult aus Mitleid!

#### garfner.

Di, mein Kind! mein Kind! Du, meine Tochter, die im Alter spät Mir erst geboren ward, du stirbst so früh, Gehst mir voran zum Tode! Pendragon. Welches Räthsel? Karfner.

3hr ftaunt und blicket mich verwundernd an? Der alte Branor bin ich, König einst Und ener aller Herr; ein Bettler nun Und finderloser Greiß; denn jene bort, Die welke Blume, die am Boden schlummert, Weißröschen ist's, mein trautes, liebes Kind.

Singald.

D, Rache Gottes! Auch mein Cohn ift tobt! Gawin.

Du Branor? Turturell bein Kind? Pendragon (zu Argele).

So war't ibr nicht bie Mutter Turturells?

Argele.

Sie war das Kind nur meiner Lieb' und Pflege; Doch hatte sie die ganz und gar besessen, Daß ich school lange Frist es ganz vergessen, Es habe dieser School sie nicht getragen, Und sie die Milch nicht dieser Brust genährt. Bor meiner Hitch nicht dieser Brust genährt. Bor meiner Hitch diiht ein Rosenhag, Da, als ich eines Tages heimgekommen, Fand ich das Kind, das auf dem Grase lag, Bon blüh'nden Rosenzweigen überhangen, Und eine Turteltaube flog berbei Dem Kindlein in den School. Das schlief so mild Und friedlich sort im Schutz der Blüthenlaube, Als sey's am Mutterbusen, und die Tande Weht' mit der Flügel Schlag ihm Kühlung zu. Da blieb ich weiten vor dem holden Vilbe,

Und hob die Meine liebend auf vom Boben, Und weil ich finderlos, ein einfam Weib, Nahm ich, die Gott mir in den Arm gelegt, Und trug fie in die Hitte, pflegte fie Und zog fie groß, daß Mutterlieb' und Sorge Sie nicht vermißt; die Namenlose aber Ward nach der Turteltande, die ich fand Auf ihrem Schoofe flattern, Turturell Bon mir genannt.

Pendragon. Das lohne Gott dir wohl! Kamin.

D hart Geschid!

Argele.

Dem Morbe nur bewahrt

Hab' ich bas ungliidfel'ge Kind!

Camin.

Entfetzlich!

Singald.

Weißröschen Gie? Du Branor? — Beh! Beh mir!

garfner.

Go ift es, Singalt, wie bas Weib gejagt.

Ja, bieses Weibes Red' ift mahr. Gezeugt Ben niederm Blute wird jo Ebles nicht. Du bift mein Ohm, bie tobte Braut bein Kind.

garfner.

In jener grausen Nacht voll bangen Web's, Wo ibr, bu, König Singald bort, und Gusse, Dein boses Weib, mit flabibewehrtem Bolke Mich überfielt in meiner fichern Burg, Und fie von Fenerbranben, bie ihr marft, Entzündet, bell in Flammen loberte Und alles Burggefinde ichen entfloh. Rafft' ich Weifrischen fcnell vom Lager auf, Und waldwarts eilt' ich, auf bem Urm mein Rind, Durch Racht und Sturm; benn wie im Aufruhr ichien Ob euerm Frevel bie Natur ju grollen. -Im Forst verborgen barrt' bie Racht ich aus, Den finftern Simmel über mir gur Dede. Co faß ich armer alter Mann und weinte Biel beifie Thranen in ben weißen Bart; Das Rindlein aber, in Gewand gehüllt, Rubt' in ben Urmen mir und fror. - Da baucht' 3d Barm' ibm ju mit meines Munbes Dbem , Und idludate laut, wenn es die Aeuglein oft So Sulfe flebend auf zu mir erhob. -2018 bann ber Morgen graute und ber Sturm Boriiber mar, und an bem beitern Simmel Die Sonne wieber warm und freundlich ftrablte, Trug ich die Kleine vor des Weibes Thur. Und fab. wie fie bas balberftarrte Rind Mit freud'ger Liebe in bie Sutte trug: Dann aber ging ich mit gebrochnem Bergen, Daft ich mein und bes Kindes Leben nicht Befährben möchte, weilt' ich länger noch. Dit blieb ich ftebn, und weint' und fah gurud! So gog ich manbernb fort von Land gu Land, Ein icheuer Bettler, eingehüllt ben Leib In barenes Gewand, und fang gur Barfe, Belehnet an ber Bforten bobe Gaulen, Die Trauermähr' bom alten König Branor.

Uch, nie bat wehl ber herre Giner noch Geahnet, wenn bie Gaiten mir erflungen, 3ch bab' im Lieb mein eigen Leib gefungen.

Singald.

Und ich, ich, Branor, bin's, ber bich vertrieb!

garfner.

Da meint' ich aller Schmerzen Becher leer Getrunken und erschöpft bas Leib; ich Thor! Bor Alter blöb und schwach! — Da war ich froh, Da lebte noch mein trautes tobtes Kind!

(Er umschlingt Turturelle Leiche.)

#### Pendragon.

Hartherz'ges Schickal, also spottest bu Der Hoheit und bes Glickes? Wenn du die mächt'ge Siche niederbrichft, Wie soll das schwache Bäumchen widerhalten? Da steht ein König, und ein Bater und ein Greis! Drei Namen, deren Siner schon allein Se böchst ehrwilrdig und ein Freibrief scheint Für den Besitzer, daß fein Ungemach Ihn treff' und feine Noth des harten Lebens. Da steht ein König, und ein Bater und ein Greis, Und weint, und ist so tief getaucht in Schmerz, Daß, was das härteste uns dünkt, der Tod, Ihm als des Glückes reichste Gab' erschiene!

#### Bingald.

Nicht beiner Rache, Braner, braucht es mehr, Denn von bes Simmels Strafgericht ereilt, Bufft' ich mein Unrecht ab mit schwerer Buffe. Auch ich bin nun ein finderlofer Greis.

#### garfner.

3d trage Ungliid, Ungliid bu und Schult. Bon feiner Rache weiß ber alte Braner. D. Gott in beiner Sob', in Lichtesmolfen! Der bu bein Muge wenbest bier berab. Cep meinem Fleben gnabig, bore mich! Das Leben trug ich und fein Ungemach. Und unerhörtes Web' und jedes Jammers Reich überfülltes Maß, und habe nicht Gemurrt, mich zu befreien nicht ben Dolch Mir eingebriicht in bas gequälte Berg: Run liegt mein Rind, mein bleicher Engel, tobt. Und nicht - wie wird mir - belle Farben aliibu Die Glieber werben leicht - bes Alters Schmäche Ift ichnell entflohn - es beben Schwingen mich -Der Simmel theilt fich - Engelskinder quillen Aus Rosenwolfen - Turturell! -

### Pendragon.

Er flirbt!

(Der harfner finkt in bie Arme ber Umftebenben. Gamin fieht zwifchen ihm und Turturells Leiche.)

#### Camin

(nach einer furgen Paufe).

Berklungen ift ber Mifton seines Lebens, Und himmelsharfen singen nun um ihn! Die preif' ich selig, bie hiniber ziehn,

(in Thranen ausbrechenb)

Und ihnen nach sehnt sich mein herz vergebens! (Er sinkt vor bem Leichnam Turturells auf die Knie und beugt sich weinend über ibn.)

Der Borhang fällt. Enbe.

# herr und Sklave.

Trauerspiel in zwei Aufzügen.

1834.

#### Berfonen.

Don Arias.
Donna Flora, seine Gemahlin.
Ihr Kinb.
Der Castellan.
Diego, ein Diener.
Saib, ein Stlave.
Gefolge. Diener.

## Erfter Anfzug.

Borbof eines Landbaufes. Fruber Morger

## Erfter Auftritt.

Zait fist auf einem Stein unt folummert Der Caftellan tritt auf

#### Caftellan.

Ja, flirmahr! noch Alles leer Hier im Borbof! Niemand wach! Träg ist bieses Boll ber Knechte; Nur im Schlase ist ihm wohl. — Wie? — Und auch ber Wächter schläft? — Wächter!

Said.

Wie - mer ruft? - Ja fo!

Caftellan.

Ja, wer ruft? Elenber Stlave! Statt, bağ bu zu ihrer Pflicht Solltest andre Diener weden, Muß empor bich meine Stimme Selbst erst aus ber Trägheit schrecken.

(Geht ab.)

## Bweiter Auftritt.

Said (allein).

Rubig, Berg! Gebulb, Gebulb! Murre nicht, wenn bas Gefchid, Das in fruben Jugenbtagen Freude bir gezeigt und Blüd, Dich nun foldes Joch läßt tragen, Dir mit biefer groben Bulle Raum Die nadte Bloke bedt . Ginem rauben, ftrengen Mann Eigen gab und unterthan, Sa, von bem, ber felbst ein Rnecht, Läff'ft mißbandeln wider Recht! -Genft, von biefem Rleib gewenbet, Sid ber Blid in meine Bruft, Darf ich muthig zu mir fagen: Berg, mein Berg! bu barfft nicht gagen; Traa' ich Unaliick boch, nicht Schuld! Und ein frei Gewiffen ichafft Auch bem Tiefgebriidten Rraft, Und ein Tag, bes Lebens letter, Rommt, ber alle Leiden endet.

## Dritter Auftritt.

Zaib Der Caftellan mit mehreren Dienern, jagtmaßig gefeiret

Caftellan.

Seht, wie boch bie Sonne fteht! Fängt bei ench ber Tag jest an?

Ein Diener.

Mun, laßt's gut senn, Castellan; Noch ist nichts verfäumt.

Caftellan.

Befahl

Nicht ber Herr, baß zu ber Jagb Mit bem ersten Morgenstrahl Alles sollt' bereitet seyn? — Und bu, bant' es beinem Glüde, Daß auf andre Weis' ich nicht Dich emporgerüttelt! Seht! — Heißt bas auch bei bir gewacht?

Said.

3ch war wach bie ganze Nacht, Und nur, als es schon getagt, Fielen mir bie Augen zu.

Caffellan.

Bu ber Arbeit, nicht gur Ruh' Salt man bich!

Said.

Ach! schwächer ift, Ihr habt Recht, ber Körper, leiber, Als bie Seele! Hat ihn Tags ber Arbeit Milhe, Kält' und Wind in langer Nacht, Endlich matt und ftarr gemacht, Willenlos, auf harten Stein Sinkt er hin und schlummert ein; Doch die stärkre Seele wacht, Und im Traume noch zumal Filhlt sie des durchfrohnten Tages, Der durchwachten Nächte Qual.

Caftellan.

Wie die Neben vornehm klingen!
Seele — Qual! — Was soll das heißen?
Du hast mehr als du verdienst. —
Wirst du nicht genährt, gekleibet?
Was braucht so ein Schurke mehr?
Ei, wer bist du denn? laß hören!
Warst vielleicht ein großer Herr
Dort bei beinem Heibenvolke;
Bist zur Arbeit viel zu zart;
Viel zu vornehm?

Said.

D, verspart Dem, der burch das Schicksal leibet, Euern Spott! — Wer weiß, ob nicht, Um gedoppelt mich zu höhnen, Euer Mund die Wahrheit spricht.

Caftellan.

Richtig. So wie ich gefagt! Wenn man sich nur recht versieht. Jeht begreif' ich! — Warst ein Pring! Hu! ein Herr von Land und Leuten! Said.

3d war gliidlich - braucht es mebr? Und wobin mein Auge blidte. Cab ich Meniden, bie mich liebten! Ich war arm; bed wenn bie Sonne Rofig fich erhob in Often. 3ch binaus ins Freie trat, In ben Sain, von Balfam triefenb. In bas buftburdwirgte Felb: Wenn ber Berge fernste Gipfel . Und bie grinen Balmenwipfel, Und mein friedlich fiilles Belt Schwamm im goldnen Glang ber Friibe; Wenn bas gottgeliebte Land Rings in unbegrengter Beite Segen bambfenb bor mir lag: Betend grußt' ich ba ben Tag! Beib und Rind an meiner Seite. Rief im lebermak ber Wonne: "Der bu wohnst im Berg ber Conne, In bem Brand bes Lichts, o Berr! Gegen, ben bu mir gegeben. Gib ibn Allen, bie ba leben. Jeber fen wie ich begliicht!"

Caftellan.

Schweig! Du hast hier nichts zu reben! Nicht, was war, nur bas, was ist, Kilmmert mich, und jetzo bist Du ein Herr, ben mit bem Stocke Ich hier vor mir tauzen laffe, Wenn's mir so beliebt! Said.

Bu viel! Gib, o Gott, daß ich mich fasse!

(Bill geben.)

Caftellan.

Bleib! Du follft mir Rebe fteben.

Said.

Nichts verbrach ich; laßt mich geben!

Caftellau.

Was von "faffen" fprachft bu ba? Schnöber Auswurf, ber zum Knecht Eines Knechtes noch zu schlecht! —

Said.

Acht' ich meiner Pflichten nicht, Klagt es meinem, Eurem Herrn, Daß er strafe, wenn ich fehle; Aber wenn ich nichts verbrach, Castellan, häuft keine Schmach Dann auf mich! Bei meiner Seele —

#### Caftellan.

Droben willst bu? Reben führen? — (Er hebt ben Stock, um ben Stlaven zu schlagen. Dieser entreift ibm einen Dolch, ben er im Gurtel tragt.)

Said.

Bagt ce nicht, bie Sand zu rühren, Denn, bei Gott, ich floß' Euch nieber!

### Vierter Auftritt.

Borige. Don Arias tritt aus tem Saufe Diener, tie ibm felgen

Arias.

Welcher Lärm ist hier im Borhof? Was geschicht? — Antwort verlang' ich! — Wie fommt in bes Stlaven Hand Hier ber Dolch?

Caftellan.

Bu guter Stunde

Sat bich Gott hierher gefandt, Mir gur Rettung.

Arias.

Rebe bentlich!

Caftellan.

Herr, du weißt, daß diesen Staven Du zum Wächter hast bestellt; Als ich nun vorübergehe, sind' ich ihn hier achtlos schlafen, Und weil ich zu seiner Pslicht Ihn verhalte und ihn schmäle, Wie er es verdienet, bricht Aller Grimm, den seine Seele Still gekocht, hervor in Wuth. Schnell, eh' ich es mich versehe, hat er mir den Dolch entrissen, Und hätt' dich zu meinem Glick Nicht gesendet das Geschick, Wird' ich hier in meinem Blut Zetzt für meinen Eiser bilisen.

Frevel ohne Maß! — Ift so Aufgelöst in meinem Hause Jedes Band ber alten Zucht, Daß ber Letzte selbst versucht, Des Gehorsams und der Pflicht Schranken frevelnd zu burchbrechen?

herr, verzeihe mir!

Arias.

Ber spricht?

Haft zu zittern bu verlernt, Wenn ich rebe?

Said.

Da du ihn Angehört, ber mich verklagt, Laf auch ben Beklagten fprechen. -3mar, herr, fiehft bu meine Sand Stablbemaffnet - und mobl weiß ich. Daß nicht Waffen einem Armen Biemen, ber im harten Bann Seines bojen Schidfals ichmachtet: Doch ich ward von biefem Manne Schwer gereist, mit gift'gem Spotte, Uebermüthig lang' geböhnt, Gegen jegliche Gebühr Schwer verunglimpft - und ertragen Sab' id's mit Gebuld. beachtet Meines Stanbes traurig Loos, Das an Unrecht mich gewöhnet. Doch zulett wollt' er mich schlagen!

Da, o Herr, ergriff auch mich Lang' bekämpiten Eifers Milben:
Ich vergaß, baß ich ein Stlave —
Dieses Eine nur bebenkenb,
Daß auch ich, o hoher Herr,
Sep ein Mensch — und abzuweisen Unverdiente Schnach, ergriff
Ich zur Abwehr bieses Eisen;
Doch zum Angriff wahrlich nicht.

Caftellan.

Lag burch glatte Worte nicht Diefen Beuchler bich betrügen.

Arias.

Braucht es, wo ber Frevel spricht, Noch ber Worte?

Said.

Berr, nicht liigen

Lernt' ich.

Arias.

Ha, mich bünkt es Fabel, Einen Dolch gezückt zu sehen In bes Sklaven Hand! und wagen Kannst bu, aufrecht noch zu stehen, Deine Augen aufzuschlagen? Du vermagst aus beiner Brust Noch ein Wort hervor zu kenchen? Ha, beim ew'gen Gott! ich mach' es So — und du hast ausgelebt!

Said.

Du bift herr, bein Stlave ich! Bohl lifcht beines Muntes Sauch

Meines Lebens Licht und Niemand Fragt bich, ob bu recht gethan. Wem, um ein so niedrig Leben, Dürftest Rechenschaft du geben? Doch, mir keiner Schuld bewust, Darf ich nicht vor bir erbeben.

Arias.

Blide biefes Gifen an! Diefe Baffe fpricht bein Urtheil.

Said.

Liege fie benn hier, o Herr, Dir zu Füßen. Deine Nähe Ift ein Schilb, ber schirmend auch Selbst ben armen Stlaben beckt.

Arias.

Deiner Rebe Schlingen fangen Nicht mein Herz. Der Frevel wird Nicht burch sie getilgt.

Said.

O glaube

Meinem unverfälschten Wort! Nicht Empörung, Herr, nicht Mord Sann ich, Aufruhr nicht, vor welchem Meine Seele Abscheu hegt! Bei dem Blut, das mich gezeugt: Was dein Dieust mir auferlegt, Hab' ich streng erfüllt.

Arias.

Gehorchen

Richt allein, bu follft auch schweigen!

Und, baß bu es lernen mögeft, Will ich forgen.

Snid.

Blid' auf mich!

Gingebiillt in biefes foledite Bleid bin ich. ber Abfall nübrt mich Bon ber Diener Bont: was, bungrig, Deine Riiben oft berichmabn. Mirb mir porgefett gur Speife Und es bäucht mir gut. - In schwerer Arbeit bring' ich bin ben Tag, Mu' bie lange Nacht burdmadi' ich, Sabe nichts, als was bes Dafenns Elend nadte Rothburft friftet! -Die ericbeint für mich ein Westtag, Und bas Jahr ift bingefloffen . Und bie gange lange Beit Bringet feine Stunde jemals, Wo ich Armer mich gefreut. Und boch baben meine Lippen Die geflaget: unverbroffen, Dient' ich, und ob auch mein Ber; Oft in fillem Gram gebrochen, Innen trug ich meinen Schmerg; Was ich litt, nie gab ich's fund, Und fein Wort bab' ich geiprochen.

Arias.

Sieb! — und bod ift jest bein Munt So berebt!

Snid.

Bon Roth getrieben;

Durch ber Menfchen hart Bezeigen Tief im Innersten empört.

Arias.

Ziemt bir folder Ton?

Caftellan. Gebort

Haft bu felbst es nun! — Den macht Auch bein eigen Wort nicht schweigen.

Arias.

Will bein starrer Nacken sich Ruhig nicht in Demuth bilden, Will ich ihn banieder brilden.

Said.

Herr, bu borteft nicht, wie hart Ich gebohnt, gescholten warb.

Arias.

Gi! thut bir ber Spott fo weh?

Said.

Weil ein herbes Schickal mich Bon ben Meinen abgeschieben, Aus der Fille mich gerissen Meines Glücks; bis an den Hals Mich in Clend hat gesenkt, Bin ich, Herr, nicht noch ein Mensch? Was dich schmerzt, es schmerzt auch mich; Was dich schmerzt, es schmerzt auch mich; Was dich freut, mich sreut's wie dich. — Dieser Leib sühlt Hunger, Kälte, Hige und Ermattung, Krankheit So wie du — und meine Seele Sollte Ehr' und Schmach nicht fühlen?

Run, weil bu im Punkt ber Ehre So empfindlich — last ben Bittel Ihn, an einen Hund gekettet, Mit der Britsche durch das Dorf Gasse auf und nieder treiben; Daß du wisselft künftighin, Was die Ehre sey des Stlaven.

Said.

Hoher Herr, Barmherzigkeit!
Zenge Gott, ich bin nicht schuldig,
Und bin ich's, bennoch verzeih'!
Herr, die Tage sind nicht gleich
Und das Menschenberz, geduldig
Hent ist morgen sturmbeweget,
Und die Seele, ausgereget,
Dilntt sich ihrer Bande frei.
Wenn ein Wort, das sich nicht ziemt,
Unbedacht dem Mund entsloben,
Lass die Winde es verwehn.

Arias.

Thut, wie ich befahl!

Said.

Mein Flehn

Wird bich rilhren! Mitleid ift Göttlich! -

Arias.

Fort!

Said.

Und Troft entfließt

36m, wie Brunnen in ber Biifte.

Straf' ich, ein gerechter Nichter, Dich nicht, wie bu es verbient? Denn weil eine Chrenfache Ift zu nennen bein Bergehn, Mußt bu eine Chrenftrafe Billig auch bafür bestehn.

Said.

Herr, vergib! — und willst du strasen, Hab' ich mich so sehr vergangen, Daß an mir mein hart Bergehen Milbe nicht verbient — so strase! Winke beine Henker her, Hau' die Glieder mir vom Leibe, Daß, verstümmelt, nur ein Rumpf Bon mir Armen übrig bleibe,
Doch beschinnsen laß mich nicht.

Arias.

So gefchiebt's!

Said.

Im Staube lieg' ich hier vor dir! — auf meinen Nacken Sety' ich beinen Fuß — die Kniec Dir umschling' ich — laß mich tödten! Laß mich tödten, Herr, und siehe, Dankend küff' ich beine Hände, Und bes Herzens letztes Regen, Und ber Stimme letzter Laut Sep Gebet für dich und Segen Ju dem Gott, der jetzt uns schaut. — Doch beschimpfen laß mich nicht!

Bör' gu winfeln auf! Bergebens Benift bu bier; ich andre nichts!

Said.

Dente, baf ber herr bes Lebens Rächet, was am webrios Schwachen Stolger Uebermuth gethan.

Arias.

Freder Schwäger! - Fast ibn an! Said.

Run benn! Fluch bir auf bein Haupt! Und wie ich um beine Filfe Flehend meine Arme wand Und du lachtest — also musse Bürnend bich ber hinnnel strasen, Daß du so vor mir, bem Stlaven, Du einst selbst, getränkt von Jammer, Liegen magst zu hohn und Spott! Und, wie ich kein Mitleid fand, Kruchtlos beine Sand erbeben!

Arias.

Fort!

Said.

Bei meiner Bater Gott! Dir gum Unbeil bleib' ich leben!

(Der Borhang fallt.)

Enbe bes erften Aufzugs.

## 3weiter Anfzug.

Die vorige Decoration.

## Erfter Auftritt.

Said (tritt auf).

Wehe, wehe meinem Leben! Erbe, öffne beinen Schlund.
Samum, gift'ger Wind ber Wisse, Der du Blindheit, Pest, Verwesung Trägst auf beinen Schwingen her, Rausch' herüber übers Meer!
Mach' mich blind, verlisch das Licht Dieser Lugen, daß sie nicht Meine Schande länger schauen!
Weh', daß ich geboren bin!
Warf mich höhnend die Natur
Aus dem weiten Kreis der Wesen,
Aus der Schöpfung großem Hans
Wie ein ekles Scheusal aus,

Daft ich leibe, mas ich leibe? -Thiere freu'n fich in ben Walbern Abrer Freibeit und gesellt Bu ben Wefen ibrer Urt Sind fie gliidlich; und wenn hunger Ober Ralte fie befällt, Dulben fie gemeines llebel! Aber Spott, Berachtung, Schmach Folat nicht in bie Wälber nach; Dagu nur warb ich erlefen! -D. verflucht, was Menich fich nenut! Ja. ber Löwe briillt in Wuth, Diger freffen ibre Beute, Und ber grimme Wolf will Blut. Benn ibn biirftet; Jeber fillt Cein Bedürfniß und nichts weiter, Und er iconet feines Gleichen; Mur bas Menschenuntbier mortet Mus Beluft und treibet Gders Dit Bergweiflung, Angft und Edmerg Seines eigenen Befdlechtes! Beb'! mir gieht's bie Bruft gufammen, Und mir bunfelt's por bem Blicf! Berg, bu brichft, wenn feine Rache Deiner Bunten Gluth foll fühlen, Wenn er nicht wie bu foll fiiblen! -3a! - jo fep's! - 3ch ichleubre Brant In bas Sans, und Trümmer finde Er bei feiner Rüdtebr bort, Bo fein Gigenthum einft ftanb! Daß er miffe, meine Sand -

D, ich Thor! wiegt jonöbes Gut Gleich mit meines Herzens Blut? — — Ha! ich athme! — Ja, bei Gott!
So geschieht's! — D, eine Stunde Nur laß mich, o Himmel, leben, Und ihm wird zurück gegeben!

(Weht ab.)

## Bweiter Auftritt.

Gin altes Schloß am Eingange eines Balbes. Borfaal, Ein bobes und breites Eifengitter bilbet ben Gingang. Gine Seitentfür.

Donna Flora. 3hr Rind. Diego.

Das Rind.

Mutter, fomm.

flora.

Gen ruhig, Rind!

Auf ben Bater warten wir.

Das Rind.

Ach! es ift so garftig bier!

flora.

Sieh nur, wie bort von ben Bäumen Sich bie Zweige zu uns her Frisch und grun herüber neigen! Wollen in bas Fenster fteigen.

Das Rind.

Mutter, ach! ich fürcht' mich fehr!

flora

(tas Rint gum Genfter bebent).

Siehft bu, wie bie Waffer schäumen In ber Tiefe? ift's nicht schön?

Das Rind.

Richt himunter mag ich febn.

flora.

Und bort brilben, wie die Sonne Schlafen gebt! Blick' hin geschwind! Wie es bort so golben schwimmt. Blick' nur hin, bu meine Wonne!

Das Kind.

Ram' nur icon ber Bater balb!

flora.

Wo er auch so lang mag fäumen? — Geh', Diego, späh' im Walb, Ob man nicht bie Jagb vernimmt.

Diego.

Bag' ich, Euch allein zu laffen? Dieses alte Schloß hier ist Unbewohnet, wie Ihr wißt; Nur ben Jägern bient ber Saal Je zuweilen zum Uspl, Benn vielleicht ein Ungewitter Ober Nacht sie überfiel, Beit vom Dorse.

flora.

Dlein Gemahl

Beiß, daß ich ihn hier erwarte; Nicht mehr ferne tann er fenn.

Ungedulbig wird ber Kleine, Darum fag' ibm, bag er eile.

Diego.

Eble Frau, verzeiht, ich meine -

flora.

Geh' nur, geh'! — Bleib' furze Weile Ich auch mit bem Kind allein, Wird mir ja fein Leib geschehen; Ohne Sorge kannst bu sehn.

(Diego geht ab.)

flora.

Komm, mein Herz, hier in ben Saal! Schöne Dinge follst bu seben! Mächtige Geweihe sind An ben Wänden und baneben Alte Waffen; komm geschwind!

(Gie brudt bas gogernte Rind mit Befrigfeit an fid).)

Fürchte nichts, mein süßes Leben! Bist ja bei ber Mutter, Kind! —

(Gie geht mit tem Rinte in bas Debengemach.)

## Dritter Auftritt.

Said (tritt auf).

(Rachtem er fich frabent umgesehen bat, verichtieft er tae Gifengitter und nimmt ben Schluffel gu fich.)

So! noch einmal! — Fest ins Schloß Sprang die Feber, und sie hat Das vergeltenbe Geschick Mun in meine Sand gegeben. 's ift geschebn! - nicht mehr gurud Riibrt von bier ber Weg ins Leben. Lag boch feben; bier baneben Ift ein Saal, bort werben fie -Warum gittr' ich? Fluch ibm, Fluch! Bin ich ju bes Thiers Genoffen Bon euch felbft binabaeftoften. Ift bom Menfchen nichts in mir: Mun, woblan! fo will, ein Thier, 3d von ihrem Blute trinfen Volle Buige! - - D! fie baben Alle Quellen meines Dasepus Unbarmbergig mir vergiftet! Lebt' ich bunbert Jahr' auf Erben . Gine Luft nur tann mir werben: Rache - wird, fie muß mich laben! (Er geht gegen bie Thur tes Geitengemaches.)

## Vierter Auftritt.

Saib. Flora tritt mit tem Rinte aus tem Gaale.

flora (aufschreienb).

शक्!

Said.

Was ichredt Euch?

flora. Said! — Ihr?

Beblit, bram. Berte. III.

Said.

Recht! ich bin's! 3hr kennt mich wohl! Müßt mich kennen. Saht ja eben, Als 3hr burch bas Dorf gegangen, Dort mich luft'ge Aurzweil treiben; An ein Thier war ich gehangen!

flora.

D, um Gott! was wollt Ihr hier? Geht, ich bitt' Euch! — Gehet, eilet! Noch in biesem Augenblick Kommt mein Gatte! Wenn Ihr weilet Und er trifft Euch hier —

Said.

Nicht bangen

Darf Euch! laft mich immer bleiben.

flora.

Streng und heftig, wie er ift, Könnt' er schwer an Euch es ahnben. D. Ihr wifit ja -

Said.

Meinet 3br?

flora.

3ch beklag' Euch , glaubt es mir! Bart ift man mit Euch verfabren.

Said.

Dünkt's Euch auch?

flora.

Es war nicht recht,

Und mir graut bor jener That; Dennoch folget meinem Rath:

Geht von bier! — Weckt seine Wuth Nicht noch mehr; es wirb nicht gut! Satd.

Gie gu weden bin ich bier.

flora.

D, Ihr werbet sicherlich —

Baid.

Dentt an Euch und nicht an mich.

flora.

Was erfinnt 3br? Gott, — e sprecht! Herr bes Lebens! — Euer Wort — Dieser Blid, er macht mich beben!

Said.

Sprecht ein turg Gebet, macht fort!

flora.

Nein! — Ihr brobt nicht meinem Leben! D, entfetich! — nicht ermorben Wollt Ihr mich!

Said.

Sa!

flora (fdreit auf).

Said.

3br mußt fterben!

3hr und Euer Kind — wir Alle!

flora.

Nein! — Ihr seud ein Mensch — es hat Eine Mutter Euch geboren! — Ihr vermögt es nicht!

Said.

Berloven

Sind bie Worte !

flora.

Unmuth führt

Leicht bas herz bes Menschen irre! Und gewaltsam harte That Ift oft schwer bereuet worden! Wenn mein Gatte, zornentglüht —

Said.

D, daß eine That ich wilfte, Gleich ber seinen! — zu bezahlen Bas ich litt, mit gleichen Qualen!

flora.

Wenn Euch Unrecht ist geschehen, Wenn man Euch mishandelt hat, Sagt, ich armes Weib, was that Ich Euch Böses, daß mein Blut Ihr vergießen wollt?

Said.

Mlich rührt

Keine Bitte! Euer Fleben Trifft fein Herz!

flora.

Und boch!

Said.

Ihr müßt!

flora.

Nein! Ihr finnt es nicht! — Ihr send Schwer gereizt, ba ist bie Seele Ihrer Krast nicht frei und mächtig. Das Gesühl, bas Rache schreit, Ift nicht Eures Herzens Stimme! Said.

Ja, fie ift's! und feinem Grimme Dilift Ihr fallen!

Das Rind.

Mutter! Mutter!

flora.

Weh! e Gett! — D Gott! — Erbarmen! Laft bas Rind — nehmt mich! Doch laft, Laft bas Kinb! — Ich bin fein Weib, Und sein Unrecht tonnt' ich theilen; Doch bas Kinb —

Said.

Es ift fein Blut!

Darum foll es zeitig fterben, Daß sich nicht bes Baters Buth Beiter mög' in ihm vererben. Ihm ja gleicht es!

flora.

Rührt's nicht an!

Said.

's ift fein Auge! — Diefer Blick In voll Sohn und Grimm wie seiner! Rein, die follen, kleiner Wolf, Zähne nicht und Klauen wachsen! Weil du jung noch, würg' ich dich, Eh' du würgeft! —

flora.

Ha, zuriict!

Emiger Gott! erbarmt Euch meiner!

Das Aind.

Mutter !

flora.

Cher tobte mich!

(Man bort Jagbborner.)

flora.

Dein Gemahl! - D, Biilfe, Rettung!

Said.

Ift er's? Run, fo mag er schauen Mit bem Tigerblick, sein Blut Fließen bier von biesem Eisen. Seine Näbe foll's nicht binbern.

### Sünfter Auftritt.

Borige. Don Arias. Diego. Jagbgefolge.

Arias (am Gitter).

Was geschieht? - Was ift -?

flora.

D. Siilfe!

Rettung mir und Eurem Rinbe!

Das Kind.

Bater!

Said.

Send willfommen mir!

Arias.

Ha, Unsel'ger! Wie, du hier? Define! daß ich nicht die Pforten Zürnend aus der Angel hebe! Baid.

Wenig niltt End's! Sabt Gebuld, Und ich öffn' Euch felbft.

flora.

O Qualen!

Bald.

Seht! ich fieh' in Enrer Schulb,

Arias.

Deffne, fag' ich!

Baid.

Ei, ftoßt gu!

Rafet, tobt! Die Eifenflübe Sint bilbid ftart und nicht fogleich Sprenat 3br fie.

flora.

D, mäßigt Euch!

Arias.

Mir ins Antlig fprichft bu Sohn?

Said.

Mibt End nicht! Gebt, dieses Gitter Bricht nicht Guer Arm in Splitter! — Breingt 3br's nicht? — Rebmt Eure Zähne!

Arins.

Wiffe, bag ber Tob bein Lohn!

Said.

Meint 3hr etwa, baß ich wähne gebend bier von biefem Orte Weg zu gehn? mit nichten! Sterben Sell sirwahr, was biefe Pforte Scheidet. flora.

Mein Gemabl!

Arias.

Berberben -

(für sich)

Ha! was sinnt er? — Sollt' er's wagen? —

Said.

Nun? was steht Ihr jo betroffen? — Ras't boch, ras't! Rollt Euren Blick Mit bem Grimme ber Hyane!

Arias.

Mun - verflucht! -

Said.

Schreiet Gurem Bittel,

Laffet Eure Hunde 108! — Blidet her! — Hier biefen Mund, Glühend, wie Damaskus Rosen: Sehet, meine Stlavenlippen Driid' ich brauf.

Arias.

D!

Said.

Um ben Leib

Schling' ich meine Stlavenarme. —

Arias.

Ha! so treffe mein Geschoß -

Said

(fchließt Flora in feine Arme).

Nun, wohlan!

flora.

Web mir! Buriid!

Arias

(lagt bas Wefchof finfen).

Said.

Grauet Ench vor biefem Schilbe? Driidt boch ab! — warum so milbe Blöglich?

Arias.

Boll' und Teufel!

Said.

Thut mir's fund! -

Arias.

Sund ber Wiifte!

flora.

D, erbarme -

Said (gieht ben Dold).

Und min - fterbet!

flora.

216!!

(Gie finft ohnmachtig in Gaite Urme.)

Arias.

Salt ein!

Sen barmbergig! gib fie frei Und bir foll verziehen fenn!

Said.

Frei gibt fie ber Tob wie mich!

Arias.

Saib! o erbarme bich! Weh! — sie ist zur Leiche worben! Gib sie frei und sieh, ich schwöre: Fern von mir sep jebe Rache; Was du that'st, ich will verzeihn! Said.

3hr, verzeihn? - Saba! - ich lache! Arias.

Reich bin ich an Gelb und Gut! Gib fie frei und nimm bon Allem. Mas ich babe, nach Gefallen! Willft bu Gold? - fprich! - es feb bein. Said.

Wie fo gutig tount 3hr fenn! Seht bod! - Gi! - bod ale ich flebte, Mis ich bort im Staube rang, Bittend Eure Knie' umichlang, Guern Ruft auf meinen Racken Sette und um Gott befchwor: Daß um leichte Schulb 3hr nicht Did unmenichtich folltet guälen, Lieg't 3hr mich - o, bag ich's bente! -Und ich follte -? Nimmermehr!

Arias.

D. balt' ein! - Auf meinen Anieen Rieb' ich bich! und nimm jum Lobne, Was ich babe! - Ich will biiffen, Was ich Sartes bir gethan.

(Dlit brechenber Stimme.)

Minun mein eigen Leben an, Aber Weib und Rind verschone!

(Er finft auf feine Rnice.)

Sain

(auffdreient, lagt ben Dold fallen).

Ba! - - Gerecht ift Gott! Er fieht Auf ber Menfchen bunfles Leib,

Alle Thranen gabit fein Ange, Jeben Senfzer bort fein Obr, Und vor fein Gericht, vergeltenb, Biebt ben Schuld'gen er hervor.

flora

(erbolt fich, ibre Blide fuchen tas Rint).

Mini - lebft bu?

Said.

Ja, er lebt!

Das Bind.

Mintter! Mitter!

flora.

Ja, er lebt!

Said.

Don Arias — auf! erbebt Euch von biefer tiefen Stelle, Die nicht Eurem Blute giemt.

Arias.

Saib!

Said.

D, vergeßt es nie, Daß Euch, seine Macht zu zeigen, So ber Himmel tounte bengen: Daß vor mir, ber Menschen letztem, Ihr gelegen auf bem Knie.

Arias.

Saib, Saib!

flora.

Wär' es möglich!

Sald.

Sept getroft! - Und weil ich, frevelnt,

Meiner Niedrigkeit vergessen, Weil so schwere Schuld mich trückt, Daß ich diesen Dolch gezückt, Weil ich mich so hoch vermessen, Es gewagt, ein schlechter Sklave, Euch zu kassen mit Gewalt, Meinen Urm um Euch zu schließen, Eure Lippen zu berühren Ich gedroht — Seht — so sen dieß meine Straße! (Er durchsticht sich.) Seud versöhnt — und wollt verzeihn!

Mensch! - O Simmel!

Arias. Elora.

Beb! fein Blut!

Said.

Laßt es immer ruhig fließen! — Nehmt ben Schliffel.

flore

(öffnet; Don Arias und bas Befolge treten ein).

Gilet - belft!

Said.

Milht Euch nicht; ich traf mich gut! -

flora.

Gott! - er ftirbt!

Arias.

Rein, nein! - Erwache!

Said.

Segn' Ench Gott! - Dieß meine Rache! (Er fitrbt.)
(Der Borhang fallt.)

Enbe.

# Bwei Mächte zu Valladolid.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

(Bum erftenmale aufgeführt gu Bien, auf tem f. f. Softbeater nachft ber Burg, am 14. Januar 1823.)

### Perfonen.

Der Corregibor.
Don Garcia.
Don Nuñez, fein Bruber.
Don Kugage.
Achmet, ein maurischer Sslave.
Donna Estela, Don Garcia's Gemahlin.
Lisarba, ihre Dienerin.
Gefolge.

# Erfter Unfzug.

Gartenbans mit einem Eingang, ju welchem Stufen fubren, über bemfelben ift ein Balfon bofindlich Der bintere Naum ift mit einem Mitter geschloffen, burch welches ein Ihor ins Freie führt.

### Erfte Scene.

Don Fugaçe, in einen Mantel gebullt, ericheint im hintergrunte unt gebt, unflat umberfragend, über tie Bubne. Rach einer furgen Baufe treten von terfeiben Seite Eftela unt Lifarba, beite tief verichteiert, auf.

Lifarda.

Donna, feht boch nur gurud!

Eftela.

Schweig' und öffne!

Lifarda.

Seht 3hr nicht,

Wie ein Mann, in einen Mantel Tief verbillt, auf jedem Schritte Euch begleitet wie ein Schatte? Seht nur bin! So Gang als Haltung Scheinen ebel. — Gang gewiß Ift's ein Ritter hoben Stanbes.

Eftela.

Deffne, sag' ich!

(Lifarta öffnet tas Witterther, beite treten ein.)

Lifarda.

Oft entschlossen, Euch zu nahn, Euch anzureben, Schien er mir; boch immer wieber

Eftela.

Unerträglich ift bein Plaubern!

Scheu, entwich er in die Ferne.

Lifarda.

Nun, beim himmel wollt' ich schwören Wohl die einz'ge aller Frauen Seyd Ihr, die, ohn' umzuschauen, Wie ein schüchtern Reh entslieht, Wenn sie einen Schatten sieht, Der ihr folgt, und wissen kann, Jener Schatten seh — ein Mann!

Eftela.

Wenig kimmern mich die Blicke, Die nach mir die Neugier sendet, Und von allem Mißgeschicke Das mich treffen könnte, bliebe Mir das ärgste, hätte Liebe Wieder sich zu mir gewendet.

Lifarda.

Macht Euch bas so viel Beschwerben, Anzusehn, gesehn zu werben? — Augen sind ja nicht ben Pfeisen, Die vergiftet, zu vergleichen, Töbten nicht, was sie erreichen; Leichte Wunden, die sie schlagen, Können sie bald wieder beiten. Franenart ist's, wie sie sagen, Rur ein leicht, unschuldig Spiel; Und was alle Andre wagen, Schadet Euch wohl auch nicht viel.

(Denna Gitela frebt nachtenfent, obne auf Lifarta ju achten, tie nach einer furgen Baufe fortiabrt.)

Weil Ihr schon in jungen Jahren Manche Unbill habt ersahren,
Wollt Ihr nun das Leben hassen;
Wer bringt Ench das Gewinn?
Warum wollt Ihr das Gewinn?
Was vergangen ist und hin,
Und das Gegenwärt'ge sassen?
Der Euch werth, ward Euch entrissen,
Und gedoppelt ist die Wand,
Die Euch trennt. Er auf der Flucht,
Sieht das Land, das er nicht sucht,
Während der ersehnte Strand
Kern ibm schon im Nebel schwand.

Eficia.

Schweige!

Lifarda.

Reb' ich Wahrheit nicht? Keine Frau ist zu vergleichen Euch, in ganz Ballabolib, Und die Schönste send Ihr weit, Der die Andern alle weichen. Dennoch freut sich Jebe mehr Ihrer Tage und ber Jugend, Die ja boch nicht wiederkehrt, Während Ihr die Blüthenzeit Eures Lebens still verschmachtet.

Effela.

Sprichst du noch?

Lifarda.

Schon gut, ich schweige,

Weil Ihr's eben wollt. — Doch seht, Wer bort in ber Kerne steht.

Eftela.

Dich nicht filmmert's.

Lifarda.

Ja, wahrhaftig!

's ift berfelbe Ritter wieber.

Effela.

Fort in's Saus!

Lifarda.

Go wartet bech!

Eftela.

92immermebr!

(Gie geben ine Saus.)

### Bweite Scene.

Don Engage

(bleich und verstört, in den Mantel gehüllt, nabert sich). Sie war's! — D Herz, fen muthig!

Es quillt ein Glang mit litjenweißem Bliden

Hus buntler Racht. Es minten Die Doffmungefterne, filbern, we erft blutig Gin Schredensmond gebangen: Zie, bie mir beld unn wieder aufgegangen In fiifer Marbeit, geben Ernenten Echein bem fan verglemmnen Leben. Die Liebe treibt jum Bagen! 3ch gebe frob, immitten Bon Grann und Job, bin mit bebergten Schriften. Und nicht will ich verzagen, Ech' ich ben Marffiein auch von meinen lebenstagen! Macht ja ben Tobesmunden Die Doffmung naben Gliides oft gefunden! Zwar auf Bulfanes Schlunde Eteb' ich, und unter mir im ausgeböhlten Grunde, Unweit von meinen Riffen . Rocht Gluth, und Tenerfluthen. Gie raufden wilt, in rotben Flammengiffen! Dennoch will's mich gemuthen. 2118 ob aus bellen Rofen Mich Duft und Weftluft fpielend nun umtojen. Dit milbem Frühlingsweben, Weil ich Eftela manbeln tonnte feben! -Sorch! welch Geränsch? - Dem Untergang entwinden. Wenn bier mich Gväher finben. Rein Gott vermag's! - Richt weisen Darf ich bier mehr ich muß von binnen eiten! (Er entfernt fich.)

### Dritte Scene.

Don Garcia reifefertig. Don Nunes und Donna Oftela treten aus bem Saufe.

#### Carcia.

Nicht fann ich's bindern! Noch in bent'ger Racht Muß ich gen Burgos, wo bie Herrin weilt! So lantet der Befehl, den eben mir Ein Offizier des Königs überdracht. Gemeffen ist der Anstrag mir ertheilt; Mich treibt die Pflicht, ich darf nicht länger fäumen.

#### Effela.

D, hättet Ihr die Reise schon vollbracht! Sie macht mir bang, und bis Ihr wieder hier, Naht Angst mir selbst in körperlosen Träumen. Wenn Euch ein Unglid träse!

#### Garcia.

Ohne Sorgen

Send mir begbath! Bleibt 3hr in Eurem Saus So wohl als ich auf meiner Fahrt geborgen, So feblt uns nichts.

Hunes.

Bie lange bleibt Ihr aus? Garcia (nach einer Baufe).

Nicht längre Zeit, als ich bedarf, den Weg Bon hier nach Burgos und zurück zu messen. Ein slücht'ger Renner ist mein maurisch Roß, Doch bent' ich auch bes Sporns nicht zu vergessen.

Munes.

Der König jagt?

#### Garcia.

Ganz nah' hier im Revier. Er bleibt die Nacht in des Infanten Schloft, An dem der Weg mich bicht vorüber führt: Dort meld' ich mich, die Briefe zu empfangen.

#### Eftela.

Co thut, mein Gatte, was ber Pflicht gebührt; Richt balt' ich Guch, obgleich ich ichwer Euch miffe.

#### Garria.

Lebt berglich wohl, und Gett mit Euch, mein Leben! (Baft ibre Sant und fpricht heimlich.)

Donna Eftela, ichtiefit bie Pierten gu, Und bier vor Eurer Augen Somenticht Sentt biefe Bolle.

(Deutet auf ihren Schlefer.) Bahret meine Ruh', Sie bleibt und meine Chr' Ench übergeben!

#### Eftela.

Kräuft mich, o Gerr, durch solche Warnung nicht! Dem was ich selbst mir ichntrig bin und Euch, Weiß ich, Don Garcia. — Zieht unbestimmert! Bei allen Engeln! Nabte mir Gewalt, Ich filblte Araft und Muth, sie abzuwenden, Win ich auch mur ein Weib. Ben diesen Händen Weit eber stadet Ihr dieß Hand zertrümmert, Als daß ibr's seht der Schande Ausenthalt.

Garcia.

Mein theures Beib! (Umarmt fic.)

Eftela.

Gehabt Euch wohl, fehrt balb!

Huñez.

Auf Wiebersehn, mein Bruber!

Garcia.

Gett mit Euch!

(Gebt ab.)

### Vierte Scene.

Donna Eftela. Don Muneg.

Hunes.

Der Sohn bes Glücks! Ihm folget Euer Blick Dit stiller Sehnsucht, rief ihn gern zurilck Und möcht' ihn fest in Eure Nähe binden.

Effela.

Gewiß, Don Ruftez.

Unneg.

Sold ein freundlich Loos

Hat mir bas harte Schicffal nicht gewährt! Ich, wo ich weile, stets bin ich allein; Mich sucht fein Aug' und wünscht mich aufzufinden.

Eftela.

Doch könntet Ihr Ench gleichen Antheils freun! Ench eine mürd'ge Gattin anszuwählen, Wird bier nicht fower. Rühnt ja an schönen Frauen Man boch Ballabolib vor allen reich!

Hunes.

Mennt Gine mir, und fagt, fie gleiche Guch!

Effela.

Bas uns am fernsten fteht, reigt bie Begier

Um meisten oft, und mas als Bunfch entzücht, Wird als Besitz nicht selten uns zur Laft.

Unneg.

Donna, frevelt nicht an Gud und mir! Eftela.

Glaubt mir, ich rebe mabr! Was wir entbebren, Scheint uns von bobem unichanbarem Werth! Befägen wir's, wir wiirben's nicht begehren.

Hunes.

Ben Andern mag das gelten, nicht von Ench! Der Blick, der einmal sich zu Euch erhob, Er wird sich nicht zu andern Reizen fehren! Wer sähe wohl die reine Bergesquelle Auf Felsenadern, silberrieselnd, blinken, So bemantstar — und möchte doch die Welle Des trägen, schissungrauschten Stromes trinken?

Eftela.

3hr fend febr artig, Berr, qu artig fast. Unftez.

Se fprach ich einst zu Euch, so fprech' ich noch, Obgleich die Zeit mir Recht und Hoffnung nahm. Geändert sind die Dinge um mich ber, Doch gleich geblieben ist sich bieles Herz. Ihr keint bas fünstlich eingewirkte Bild, Das Eins ist mit bem Stoff, auf bem es glänzt. Nicht von des Toppicks seidenem Grunde scheiden, Ihr müstet benn am farbigen Gewebe Die bicktverichlungnen Fäden erft zerschneiden: So trag' ich Euch im Herzen, weil ich sebe.

Eficia.

Don Rufteg!

Huñez.

Den Zauberring zu meiben -

Grendet sen, beliebt es Ench, ber Scherz! Für folden acht' ich bieß Gespräch.

Hunez.

Gebannt,

Wie auf gesei'tem Boben, bilnt' ich mich, Wo sein Entrimen ist, und Zauberbande Die Tritte sessen! Ja, mir fehlt zur Flucht Kraft und Entschluß, so wie zum Widerstande: Das Ange halt ben Fuß gesangen.

Eftela.

Denft.

Ihr send in Eures Benbers Hause! Mebr Geminn an Shre brächt' es Euch, zu schweigen, Wo mir zu boren nicht geziemt.

Huncz.

D, mahnt,

3ch bitt' Euch herzlich, mahnt baran nich nicht! Richt jetzt, niemals — bort Ihr? Gebanken gibt's, Bon so gefährlicher Beschaffenbeit, Daß sie im bunkelsten Gemach ber Seele Gefesselt liegen sollten immerbar! Einmal ber Haft entiprungen, einmal frei, Entstiltzen sie, wie gierige Hunen, Den lang verbaltnen Grimm in Blut zu füblen.

Effela.

Genb 3hr von Ginnen?

Unneg. Sa, beim Licht bes himmels!

Zind wir nicht Beliber, nicht zu gleichem Erbe Berechtigt? Run, warum, bestechnes Schickal, Denn biefem Alles geben, jenem nichts? Dem blübend Licht, und jenem grane Nacht? Wo ist die Zunge der Gerechtigteit An jener ew'gen Wage, daß hinauf Des Einen leere Schale schwellt, indeß Die andre, reich beschwert, am Boben lastet? Theilt so Gerechtigteit?

#### Eficia.

Ich bünft, vernutben würde wohl es nicht Der eble Garcia, daß, der seine Ehre Zu ichirmen, traun! vor Gett verdunden wäre, Wenn nicht durch Freundes, doch durch Alutespslicht, Sie ielbst verlegen welle! — Gebt, o gebt! Wie ürch ich ihre inter Ihm. Beim Him Vertheid'gen, drobte ihr Gefahr! — Bohl gut Hab' ich getban, Ihm meine Hand zu reichen, Um die ihr Beite wardet: benn, sirwahr, Den Erleren bab' ich erwählt! — Gebt, Kunez, Unt wenn Ihr könnt, — bemild Euch, ibm zu gleichen.

#### Unneg.

Ja icheltet mich! Bei Gott, Ihr zürnt mit Recht! Und boch verdien' ich Mitteit mehr als Zorn. Ein glübend Feber macht die Puffe fliegen, Brennt im Gebirn wie Wahnwig! -- T, Efteta! Roch kann ich die Erinn'rung nicht besiegen, Noch wechselt bort und bier, und vor und jest, Des füßen Wahns tann ich mich nicht entwöhnen: 3hr solltet einst bie Tage mir verschönen!

Effela.

Nun benn, so lernt es, weil 3hr mußt! tunes.

Bergeiht,

Ich habe ja mit seinen goldnen Zweigen Dieß schöne Glück mich nah' berühren sehn. — Eftela.

Erlaffen ift Euch ber Entschuld'gung Milbe; Bas Andre bulben können, bulbet auch! — Und nun verlaßt mich, Nunez, geht! — Ich sehr Euch wieder, wenn mein Catte heimgekehrt.

Unneg.

Bleibt felbst mir Gures Aublicks Troft verwehrt?

3ch bitt' End, Berr -

Nuñcz. D, sprecht! Eftela. So bleibt! — Ich gehe. (Sie geht ins Haus.)

### Fünfte Scene.

Don Unneg (allein).

Schieft nicht so scharfe Pfeile von ben Bogen Der schien Augen ab, Donna Eftela! Es macht ber stolze Siegesübermuth End trunfen. Glaubt 3br, weil ber Borte Arajt, Die lift'ae Echmeidelbitte, lleberrebung. Buffert'ae Thranen, und wie immer fouft Das Rampfgerathe beißen mag ber Liebe, Um barten Banger Eurer Bruft gerbrach. Es ware ausgeleeret icon, ericopft Das Arienal bes Krieges? Babret Euch! 3br fonntet irrig febu; -- benn eine Waffe, Die 3br wohl nicht vermubet, balt' ich noch Berborgen unterm Mantel: - Die Gewalt! -Berbafite Qual tee Zwanges, ter Berftellung, Sinweg mit bir! ber ift ein arger Thor. Der bie Gelegenbeit nicht mutbig faßt Mit ftartem Urm; benn idmell auf leichten Goden Edwebt flicbent bald bie gantelnte binmeg, Und lächelt keinen an zum zweitenmal! Bobt feine Abnung gibt's 'tes Riinftigen. Du warest, Garcia, nach Burges nicht geritten! Es batte felbft, weiffiggent, bid bein Roft Gewarnet vor bem Unftern Diefes Tages, Und pormarts batte, weg von beinem Thor. Rein Stachel es getrieben und fein Sporn.

(Geht ab.)

### Sechste Scene.

Don Engage (tritt auf)

Enblich ift bie Strafe leer! D Geschick, bas mich zu qualen Rie ermübet, laß nur einmal

Einmal nur, nur meines Simmels Nachtumwobne Wolfenbiille Ginen Strahl ber Conne leuchten! Laft ber Augen Licht erblinden. Doch gubor laft mich Gie feben : Laf geboppelt Tob mich finden. Doch zuver noch einen Bulsichlag Leben mir bie Bruft burchbeben! -Raum vermag ich ja, bem müben, Tobesmatten Rörper noch Bu gebieten! - Sin gur Erbe Möcht' ich finten und die Aniee Breden fraftlos! - Rann Lifarba 3d nicht balb allein gewahren. Milrdt' ich, baf, eb' bie Gefahren . Die mich brobent rings umschweben, Mir vermögen Tob zu geben, Die Erschöpfung bier gur Stelle. Dicht an ber Geliebten Schwelle Ende bas verhafite Leben!

### Siebente Scene.

Augaçe. Lifarda erfcheint auf bem Balfone.

Lifarda.

Immer hier noch in ber Nähe, Immer tief noch eingehüllt! — Wer wohl mag ber Fremde seyn? Engage.

Sieh! ein Weib auf bem Baltone, — Sa, fie ift's! — Es ift Lifarba! Ihr geb' ich mich zu erkennen! — Lifarba!

Lifarda.

Welche Stimme?

(Sott! wer fevb 3br? -

Sugage. Nicht ben Ramen

Darf ich nennen! benn bie Steine, Die ibn boren, felber tonnten Ibn verratben.

Lifarda.

Berr bes himmels!

Ja, Ibr fend -

Engaçe.

Gin Unfel'ger,

Der bich bei bem Beil ber Seele Unfleht, ichnell berab zu fommen.

Lifarda.

3ft es möglich?

fugaçı.

D, nicht gaubre!

Dein Bermeilen bringt ben Tod!

Lifarda.

Wohl, ich fomme.

(Webt rom Balfone.)

Engage (allein).

Web! mir schwintelt, - ich vergebe! -

Glimme noch, bu fierbend Licht! — Brich nicht, Herz, — nur jetzt noch nicht! — Lifarda (tritt aus bem Hause)

Don Fugage?

Ihr hier zu Ballabolib?
Seyd Ihr rasend, Euch zu wagen Mitten in des Löwen Höhle?
Wist Ihr nicht, der König weile Hier mit seinem ganzen Hosphalt?
Todesbann schweb' über Euch Und es sep auf Euer Haupt Hoher Preis zum Lohn gesetzet?

Bugaçe.

Alles weiß ich! — bem Berberben Bin ich auserschn zur Beute, Nimmer kann ich ihm entgehn; Aber soll ich morgen sterben, Sehen will ich Sie noch heute!

Lifarda.

Beil'ger himmel! wenn man Ench, Ritter, bier gefangen nahme?

Bugaçe.

Tob schwebt allwärts ilber mir, Nur die Wahl ist mir gelassen, Dort zu sterben ober hier. Nun, so will ich hier erblassen Zu den Füßen der Geliebten.

Lisarda.

Ach! und wie verändert, Herr, Find' ich jeden Eurer Zilge: Kann zu kennen! — Bleich die Wange, Matt bie Augen, und bie Stimme Rann fich tanm ber Bruft entringen.

fugaçe.

Ja, so scheint es! Mich umrauschen Nabe schon bes Todes Schwingen, Geizen muß ich mit der Zeit. — Wie an jenem Unglücktage, Ihres Baters haupt zu retten, Sich Eftela zum Altare Ließ — ein tranzgeschmüdtes Opfer, Dulbend führen, weißt du —

Lisarda. Leiber! Engacc.

Weißt, wie ich, ben bie Berzweissung Schon jum Walnstnn schier entstammt, Noch gereizt burch bes Infanten Und Don Nunez gist'ge Worte, Und Don Pebro's, meinen Degen Zog; wie, Ungliich zu verhüten Dem Infanten, sich Don Pebro Sett' zur Wehr, und tief ins Leben Ihm mein ungliichsel'ger Stahl Eindrinat

Lifarda.

Alles weiß ich, Alles!

fugaçe.

3ch entstoh aus bem Getümmel Sunell, verselgt waar; bed emlam ich In bie Berge von Bistaja, Wo ich flüchtig irrt' umber,

Wie ein scheu gehetztes Wisb. Lange mied ich jede Wohnung, Mied, besorgt, das Licht des Tages, In den Wäldern ties verborgen, Und nur Nachts wagt' ich, die offine Straße eilend sort zu ziehn. — Endlich mußt' ich, siech und trant, Einer Hitte Obdach suchen; Gastlich nahm ein Hirt mich auf. Über immer mehr und mehr Fühlt ich meine Kräfte schwinden, Und des nahen Todes Keim Tieser siets die Wurzel schlagen.

Lifarda.

Armer Ritter!

gugage.

Doch je näher Hin ich wantte zu bem Grabe, Immer hest'zer sühlt' und beißer Ich von Sehnsucht mich durchglübt; Einmal noch in diesem Leben Sie zu sehn, die lichtumstrahlte Duelle meiner Dual und Lust! Und empor vom Krankenlager Rafft ich mich, und ohne Scheuen, Ob Gesahren mich bedräuen, Ob, eh' ich bierher gelange, Früher nicht mich Tod untsauge, Eil' ich her! — Nun weißt du Alles! Aus des Grabes diistrem Schlunde Flattert mit azurnem Glänzen

hell bas wehenbe Panier Treuer Liebe; und ein Sehnen Spannt im Sterben noch bie Flügel, Und bebt von bem Tobtenhügel Sich noch auf zum letzten Fluge.

Lifarda.

D, bort auf! genug, genug!

Engaçe.

Deine Augen glühn in Thränen; Und gerührt hat mein Geschiet Dir das Herz. — D, so beschwöre Ich beid bei den Heil'gen allen, Bei dem höchsten Gott bort oben, Den ich heffe bald zu schauen: Eine Bitte nur erhöre! — D, saß mich Estas prechen!

Lifarda.

Was verlangt 3hr? -

Jugaçe. Rur Minuten!

Lifarda.

's ist unmöglich!

fugaçe.

Gey barmbergig!

Sieh, ich filble ja kaum Leben In ben Abern; nur ein Zuden Wech bes Herzens, bas in Anrzem Still fieht, nur ein Ningen nech Meiner Pulje, bie in Kurzem Nicht mehr schlagen.

Beblis, tram. Berfe. III.

Lisarda. Theurer Ritter! Engage.

Laß mich nicht in Qualen enden! Will ich boch nur Abschied nehmen, Eh' ich scheide! Ach, mich treibt Ja nicht frevelnde Begier Zu den Filsen der Geliedten! Heilig ist, wie Gottes Tempel, Ihre Nähe mir; nur sehen, Nur ein einzignal sie sehen Will ich noch.

Lifarda.

Was soll ich thun?

Bugaçe.

Thue, was bein Innres spricht, Das, wozu bein Berg bich treibt; Glaube mir, 's ift Gunbe nicht.

Lifarda.

Gott verzeih' mir's! — Nun, so höret! Eben fügt es glücklich sich. Bon bem Haus entsernet ist Heute unser Herr, und kehret Erst zurück nach ein'ger Frist. Bald ist's Nacht, bann lass' ich Euch Ein, wenn Alles ruht.

Engaçe. D. Dank.

Taufenb Dant, bu trene Geele!

Lifarda.

Selbst bie Donna foll es früher

Nicht erfahren. Ihre Strenge Dilrste wehren, was ihr Herz — Uch, ich weiß es — gern gewährte.

Eugaçe.

D, wie lohn' ich beine Dienste?

Lifarda.

Ift es recht, was ich beginne, Ober unrecht; nun, die Engel Mögen's wissen! — Doch, ich seh' Euch In Gesahr, unglicklich, krank, Und so mag mir's Gott verzeihen, Wenn ich, weil ich es vermag, Mich mit Mitteid zu Euch wende, Und Euch Trost und Hilfe spende.

Engace.

Lobn' bir's Gott!

Lifarda.

Bleibt in ber Nähe

Hier verborgen, bis ich tehre; Sorgt, baß Niemand Ench erfpähe! (Ste geht in bas Haus.)

(Cit gigi in the synni

Engage (allein).

Die Some seuft die goldnen Fenerstrablen Allmädig nieder in den Schoof der Nacht! Dech, ch' fie sintt, flammt fie in ganzer Pracht Nech einmal auf: ein purpurn Resemmeer Schwimmt ausgegoffen über Berg und Thalen, Und in der Schwidelt Fille, bech und bebr, Zeucht fie binweg, auf diamantnem Wagen Zum liedentglübten Decan getragen.

So glänzt auch mir bas Leben, nun ich scheibe, Noch einmal hell im blitzenben Geschmeibe; Und böhnend will es seine Herrlichkeiten Auf meines Sarges schwarze Dede breiten!

(Der Borhang fallt.)

Enbe bes erften Aufzugs.

# 3weiter Aufzug.

Plat in ber Rabe von Ton Marcia's Saufe

# Erfte Scene.

Don Runes unt Achmet.

Huftes.

Dieß, Freund Achmet, ift bas Saus, Satte bier bich in ber Nahe Mit ben Treuen, bie bir folgen.

Admet.

Deines Wintes nur gewärtig, Sarren, wohlbewaffnet, schon hinter jenes Kirchbofs Mauern Ucht beberzte Mohrenstlaven, Die ich unter ben Gefangnen, Die hier in Ballabolib Weilen, sorgsam ausgewählt.

Huñes.

Mir vertrauen mögen fie! - 3ft bie Donna aus ben Mauern

Diefer Stadt, wo meine Diener Schot: mit Roffen unfrer warten, Git' ich schnell, mein Wort zu lösen: Die Cefangnen fauf' ich frei; Sende sie mit Gold beladen In die Heimath.

Admet.

Bahl' auf fie!

Auch ift nicht Gefahr babei. Jene Dame schläft bier einsam In bem nahen Gartensaale; Bon ber heißen Gluth bes Tages Aufzuathmen, hat sie sich In die fühle Marmorhalle hergestlichtet; abgesonbert Durch bes Gartens weiten Raum Sind die Diener. Dieser Schlissel Definet jenes Eisengitter,

Admet.

Eine Stunde ober zwei Laß uns noch bas Werf verschieben, Daß in forgenlosen Schlummer Alles erft gesunken sey.

Hunes.

Recht, mein Freund! — Auf, gebn wir Beibe, Alles einmal noch zu ordnen. — Hörft du durch das tiefe Schweigen Der verhüllten Nacht den Ton Einer bellen Pfeife gellen, Trane bann: mein ist bas Zeichen. Uns bem stillverborgnen Orte, Wo bn weilest mit ben Deinen, Brich bann ungesäumt hervor!
Dort bas Eisengitter öffnen Schnell wir, und bes Saales Psorte; Dringen, wie ein Ungewinter Oft aus klarem himmel plötstich Rieberbonnernb, in bas haus; Bleicher Schrecken wird und Grans Ihnen Kraft und Stimme lähmen.

Admet.

Alsso seh es, hoher Herr!

Huñez.

Bringen sammt ber Dienerin Sie bann hin zu jenem Wälbchen, Wo die Roffe wartend stehn! Die bann mit ber schinen Beute Einrmend, wie ber Windsbraut Webu, Schnellen hufs von bannen jagen.

Admet.

Herr! verlaß dich auf mein Wort! Noch bewor sie selber wissen, Ob sie wachen oder träumen, Sind sie schon in beiner Macht. Dann magst du sie ohne Säumen Weiter sühren noch zu Nacht; Denn so bald der Tag erwacht, Wird man wohl die Donna missen.

Unnes.

Co gefcheb' es.

#### Admet.

Mun benn - fort!

(Beht ab.)

Hunes (allein).

Träumt nur von Geistern, die den Schlummer stören, Bon Luftgebilden, die ums Lager rauschen, Mit Enlensligeln, von Alraunencobren; Bald wird ber Traum in Wirklichteit sich febren! Das Antlitz wird von Wahn die Mahrheit tauschen, Und Nachtgesichter kommen, Euch zu wecken, Die jenen gleichen, die den Schlaf erschrecken!

(316)

# Bweite Scene.

Lifarda, bann Fugaçe.

Lifarda.

Alles ruhig? — Ja, so scheint es. Nichts gewahr' ich in der Nähe.

(Cpaht umber.)

Finster sieht bie Nacht herab! — Run, so wag' ich's! — Niemand, boff' ich, Wird es hören, wenn behutsam Ich ihm nun bas Zeichen gebe.

(Ste gibt ein Beichen.)

Don Engage (nöbert fich)

Du, Lisarba?

Lisarda.

Gend 3br's, Ritter?

Engage.

Ja, ich bin's! D, öffne, eile!

Lifarda.

Wißt 3hr, ob bie Strafe leer?

fugaçe.

Bween Männer fich besprechen Sab ich in ber Ferne fürzlich; Eben gingen fie von bannen.

Lifarda.

Lieber Berr, wie fühlt 3hr Gud?

Engage.

Schwächer jeben Augenblick! Nur die Hoffnung, die so nab' mir Zeiget ein ersehntes Glift, halt mich aufrecht.

Lifarda.

Rommt mit mir!

Macht Eftela's Unblid nicht Euch genesen Eurer Roth —

Engaçe.

Macht er filfer boch ben Tob!

(Lifarta führt Bugaçe in bas Saus.)

# Dritte Scene.

Gartenfaal. Gin Alfoven, ju bem mehrere Stufen führen; ein großer, von oben berabhängenber Borbang bebeckt ibn. Im Saale, zwischen bem Alfoven und bem Eingang, fieht ein Rubebett.

### Eftela

(ftebt in tem verteren Gemache am Fenfter).

Wie bift bu mir willtommen, bolbe Racht, Und wie verhaft, bu unrubvolles Licht! D. warum tauscht ibr eure Ramen nicht, Warum wird Tag nicht Racht, Racht Tag genaunt! Tag meiner Seele - bie ber Racht verwandt! Wenn beine Schatten traulich mich umfangen, Du ftilles Dunkel, fommt bas Licht berauf In meinem Innern, und mit bellem Brangen 3ft bem Gemiith bie Conne aufgegangen! Dann ift ein icones Morgenroth entglüht, Das mild und ichimmerud in ben Abgrund fieht Der öben Bruft, wo bobenlofe Tiefen. Dann wachen Blumen ber Eringrung auf. Ich! und Bedanten, Die verborgen foliefen, Borlangft, im Edoofe ber Bergangenheit, Sie ganteln nen embor, fo wie - befreit Bon ibrer Siille - goldne Falter fliegen; Doch wenn ber sante Tag bie Belt beleuchtet, Dann wird es Racht in mir, angswolle Racht! -

### Dierte Scene.

Chela. Lifarba. Don Tugaçe.

Eficla.

Wer nabt? Gin Mann! Wer fent 3hr? O um Gen! Ihr fent Angage!

> Fugaçe (zu Eftela's Züßen) Ja, ich bin's, Eftela!

Erfennt 3hr mich?

Effela.

Bas wollt 3hr hier, Bermegner?

hier, in Balladolid? - D, fort, entflieht!

fugaçe.

3d flieben? Nimmermehr!

Elela.

Wie fonnt 3br magen.

3m Umfreis biefer Mauern ju verweiten?

fugaçe.

Richts fürcht' ich mehr! - Gud einmal nech zu seben, Drieb mich das Herz. Auf vieses lurze Wind Stellt' ich mein Hoffen, und es ist erreicht.

Effela.

Auf bie Gefahr uns Bribe ju verberben! Gell ich vergebn um Guch in banger Angit? Soll ich erleben, baß aus biesem Hause Bon meinen Füssen weg man Ench jum Tobe

Engace.

Willsommen beiß' ich ihn nach biefer Etunde.

Eftela.

Richt mehr erfenn' ich Ener ebles Herz! Bebenket Ihr so wenig, was sich ziemt? Tragt keine Schen, in bieses Haus zu bringen, Zu solcher Stunde?

> Engaçe. Eftela — Gott! Eftela.

> > Geit mann

Gilt Euch bas Leben böber als bie Ehre? D, fliebt! entfernt Euch schnell! Tilgt so die Schmach, Daß eines ehrenwertben Mannes Weib Ihr nächtlich überfallt.

> Fugaçe. Träum' ich? — O Himmel! Eftela.

Wenn meine And' Euch lieb ift, Don Fugage, Beun Ihr mich achtet, achtet nur, nicht liebt: So geht, ich fleb' Euch, geht im Augenblick!

£ugaçe.

Ift bas Eftela's Stimme, bie ich bore? Eftela, bie mir fpricht?

Lifarda.

Send boch barmbergig, Donna!

Regt sich tein Mitleib benn in Eurer Bruft? D, blidt ihn an! Seht dieses Bild bes Elends, Seht dieses bleiche, eingesunkne Antlit, Aus bem bas Leben schon geschwunden ist.

£ugaçe.

D, schweige! nicht ber Felsenharten sprich Bon Mitleit, von Erbarmen! Sprich zu benen,

Die mich verfolgen, ju bem Tobfeint fprich, Der nach bem Blut aus meinen Abern bilitiet; Er wird bich beien, und fein Auge wird Mit Thianen fich erfüllen; — nicht zu ihr!

Was that id Gud, baß 3hr mein Berg gerfteifcht? Steht auf! - Was barf, was fann Don Garcia's Gemaltin thun fur Gud? o, rebet felbu!

fugaer.

Den letten Abschied nehmen von Fugage.
Mich baben Gram und Leiben ausgezehrt:
Ob ich am Enbe stehe meiner Tage,
Ob sort zu seben mir ein hartes Loos
Bestimmt hat, weiß ich nicht; doch Eines weiß ich:
Ob lebend ober tobt — ich bin versoren,
Und tragen will ich, muß ich mein Geschick!
Doch eine Blume nech wollt' ich mir pflicken
Und auf ben Sarg sie legen meiner Freuden,
Die beißen Lippen einmal nech, im Scheiden,
Weltt' auf die Hant ich der Geliebten brücken,
Durch dieses seute, seligste Entzilcen
Wellt' ich mich weißen zum jetzgen, kinstigen Leiben.
Mir selbst das Haupt wollt' ich zum Opfer schmiden,
anch biesen Trost muß mir das Schickal neiben!

Eftela.

Dar's nicht genng, nech nicht - warum noch bas?

Engage.

3ch febmacht' babin in boppetter Berbannung Bertrieben and ber Beimath und von Cuch! -D, mac' bieß Sanpt gefallen bem Geiche, Satt' ich Don Bebro's Blut gefühnt mit meinem. Mir mare heller und norither Alles! -Geftorben war' ich. boch nicht ohne Troft; Im füffen Wahne war' ich bingefchieben. Daß warme Thränen meinem Schidfal fliegen! Dann ware mir bes Lebens lette Stunde Des Lebens fconfte, feliafte gemefen. Der Tob nicht Tod, nicht bunkel fein Gewand: Des Leibens mar' ich biefer Belt genefen Muf immer, und ber lette Liebesblid. Den mir bas Dasent ideibend gnaemanbt. Er batte, wie ber Abendfonne Golb. Mit Rosenlichtern auf mein Grab geleuchtet! Run bulb' ich mehr als Tob, als Schmerz bes Sterbens. 3br fdweigt. Eftela? - Plun - auch ich muß schweigen. Lifarda.

Um Gottes willen, Gerr! 3hr fcwinbelt — wantt!

Lag mich! Mein Licht erlischt!

Lisarda (ibn unterftugenb).

Erschöpft

Sat Euch die heft'ge Rebe.

Effela.

D Fugage!

Erholt Euch! blickt mich an! — Wenn Ihr mich liebt, Gebietet Eurer Kraft! — Eftela ift's, 's ift die Geliebte, die den Theuern ruft! D Himmel, welcher Aufruhr ift in mir! Los springen alle Bande! — Hin zu ihm Zieht mich's mit unbezähmbarer Gewalt! — Auf meine Kniee drängt es mich zu sinken!

Eugaçe (fich erholent).

Ruft 3br bie flieb'nde Zeele mir guriid?

Eftela.

Ibr follt nicht sterben ebne Liebestroft.
Ja, meiner Zunge Banbe find gelöst,
Nun mag der Schmerz sein Schlangenbaupt erbeben!
Hind wegen mag der lang gebemmte Strom!
And mir ist wohl, daß min ein Angenblick
Nach bartem Schweigen mir gesemmen ist,
Um andzuschein die Cnalen biefer Brust,
Die lang zwäckgedrängten, die verhaltnen!
Wie Regen fällt auf durst'ges Land, so triukt
Mein Herz die eignen Thränen und schwillt auf,
Da es sich fühlen sam im Strom der Klagen.

Engage.

34 bin bir werth? Du baft mich nicht vergeffen? Eftela.

Wohlan, mein Freund, fann Troft es Euch gewähren, Ein Herz zu finden, tas wie Eures blutet, Kann's Ench erfreuen, Armer, wenn Ihr wist, Daß durch ben Schatten ber verichwiegnen Nacht Estela mit Euch flaget, mit Euch weint, Mit Euch verzweiselt — nun is mag es Euch Mein Mind bekonnen und mein Herz!

Bugaçe.

Effela!

Eficia.

3ch liebe Euch, nur Euch! Kein andres Bild Beg' ich im flillen Grunde meines Bufens. --Was 3br gebert, wos Cuch mein Munt geftand In biefer Stunde, lagi's lebendig fenn In Eurer Bruft! Last bieses Wort ber Liebe In trüber Dämmrung Eurer Seele seuchten, Wie eines Sternes milbes Glänzen oft Dem Schiffer lächelt, ber die Fluth befährt Im Sturm und Ungewitter! — Doch nun gebt Und seht mich niemals wieder — bört Ihr? nie!

Engage.

O ewiges Licht!

Eftela.

Was that ich? — AU ihr Engel! O, gebt Besimmung mir! löicht diesen Brand, Des Busens ausgeregtes Meer bezähmt! Gebt mir Besimmung!

> Fugaçe. Theure!

> > Eftela.

Fort von mir!

Mehr als ich geben durfte, gab ich nun, Und ein Bekenntniß, das der Tod mir nicht Entreißen sollen, Euer Unblick hat's, Es hat es Neigiung, Mitleid mir entriffen. Und nun bei allen Engeln schwör' ich Euch: Naht Ihr Euch einmal noch im Leben mir, Durchbohr' ich biese Brust mit eigner Hand!

fugage.

Eftela!

Eftela.

Hofft nicht, weil 3hr mich einmal schwach gesehn, 3hr wilrbet so zum zweitenmal mich sinden. Wie ich Euch liebe, chr' ich meinen Gatten; Darum febrt niemals wieber, Don Fugage; Bei meinem, Eurem Deil, ich batte Wort!
(Gebr welch.)

Lebt wohl und geht mit Gett! - 3br feut febr frant, 3ch feb' es, theurer Freund!

(In Thranen ausbrechent.)

Beneset nicht!

Manbt mir, zu innig lieb' ich Euch, Ans baß ich Euch Geneiung wänschen möchte! Ein nabes Euce wänsch' ich Euren Leiten: Mög' Euch vom Leben bald ber Hinnel rufen Und mich mit euch! — Mich brückt bes Lages Schwüte, Nicht mehr ertrag' ich's! — Auf bem sommentbrannten, Durchglübten Sande fint' ich sechzend bin! — Nehmt mich mit Euch in Eures Grobes kribte! —

Lifarda.

Etill - bord! - Bert 3br? Geranich im Berbei!

Effela.

Milmächtiger himmel!

fugaçe.

Fort, Lifarda, eile!

Sieh, wer sich naht.

(Lifarba geht ab.)

Engage.

Bernbigt End, Eftela!

Ber es auch fen, mit feiner testen Araft Beschift Euch biefer Urm!

Effela.

Beb! - meine Ginne

Gie ichwinden!

Beblis, tram. Berfe. III.

#### Lifarda (bereinfturgenb).

Ach, um aller Beil'gen Willen!

3br fend verloren, eble Frau, zusammt Dem Ritter! — Guer Berr —

Eftela.

Web mir!

fugaçe.

Don Garcia?

Lifarda.

Er ift gurudgefebrt - icon an ber Tbur!

Eftela.

Bilf mir, barmbergiger Gott!

Lifarda.

Rein Ausweg ift,

Er fann nicht mehr entfliebn.

Eftela.

3a! - bort binein -

Dort in Die Blende! schnell, Lifarda, fort!

(Lifarba verbirgt Tugage binter ten Berbang in tie Blente.;

Straf', o Simmel, bas Berbrechen,

Doch die Unichuld ftrafe nicht;

Lag mich, wie gebrochne Pflicht,

Richt ein ichwer Berbanquig bugen! -

(Lifarta febrt gurud unt entfernt fich, wenn Warcia einteitt.)

# Fünfte Scene.

Don Garcia. Donna Gitela.

Garcia.

3br noch wach, Donna Eftela?

Effela.

Un bas Fenfter lodten mich Nacht und Stille, bie ich liebe, Und bie Kilble, bie so labend Webet nach bes Tages Schwille.

Garcia.

Kibl ift's nicht, wohl eber talt! Unsgefoscht find alle Sterne, Und die Luft freicht fcharf von Norden.

Eftela.

Micht is idnell glaubt' ich, mein Gatte, Sollt' ich Euch guruckgekehrt Sehn im Hause! Sagt, was ift es, Daß Ihr unverbefft ericheint?

Carcia.

Meine Reife ift bis morgen Aufgeschoben: friih am Tage Bill mich erst ber Gerr entlassen. Doch, was ist Euch, theures Beib, Daß Ihr zittert?

Effela.

Ich gesteh' es, Mich befiel ein jäher Schreden, Als ich Cuch so unvermutbet Kommen fab. Ein Ungliich, meint' ich, Habe sich ereignet. —

Garcia.

Michts,

Das die Aub' Euch flören könnte. — Weil mir Zeit nun blieb bis morgen, Trieb mich meiner Liebe Sehnen, Ein paar Sturben noch der Nacht Hier bei Euch zu weisen.

Effela.

Dank,

Mein Gemabl!

Carcia.

So ritt ich her,

Und noch eh' die Morgenröthe Aufglüht auf der Berge Spitzen, Bin ich wieder in bem Schlofhof Des Infanten.

Effela.

3d erfenne

Eure Giite!

Garcia.

Ja, Estela!

Richt ber Worte suße Gabe Ward mir zugewandt vom himmel; Ranh bin ich, ein schlechter Redner, Unter Waffen auferzogen Und zum Mann gereift in Schlachten; Dennoch, glaubt mir, ja, ich kenne Euern Werth — und meinen; lieb' Euch -

#### Eftela.

Mein Gemahl!

Garcia (mit fleigenber heftigfeit) Ja, gleich getheilet

3ft mein Her; in Lieb' und Ehre; Athem sind sie meinem Daseyn. Wer sie mir zu rauben bächte, Beim Allmächt'gen! er ift todt! — Tobt! und hätt' er hundert Leben, Jedes einzeln wollt' ich morden.

Eftela.

Gett im Simmel! 3br fept furchtbar! (Bet Ceite.)

Bebe mir - ich bin verloren!

Garcia.

Bar's mein Bater, ber mir greift In ben Bart — ich mufft' ihn tobten!

Estela.

Herr, was ist Euch? Eure Bide Rollen wilb! — D, seyd barmherzig! Nimmer hab' ich Euch beleibigt.

Garcia.

Bor bie Angen hingebannt Steht mir bas verhaßte Bilb; Weicht nicht, wantt nicht, faßt mich wite

Eficia.

Was es fey, glaubt meinem Gibe - Garcia.

Bas find Eibe? eitel Luft! Schon verflucht ift, wer fie braucht, Sich bamit in Schlaf zu wiegen. Eftela.

Aast Cuch, Herr! Bei meinem Geile, Schulblos bin ich gegen Euch, Willentos nur konnt' ich fehlen!

Garcia.

Alls ich, von bem Roß gestiegen, Durch ben Garten eile, seh' ich In ber Pforte meines Hauses Einen Mann —

Eftela (für fich)

3ch bin verloren!

Carcia.

Ms ich nah', ist er verschwunden; Doch erkannt' mein scharfes Ange, Ob auch dunkel war die Nacht, Ihn an Gang und Haktung. — Donna, Vener Mann — es war mein Bruder.

Eftela (für fich).

Dank bir, Gott, ich athme wieber.

Garcia.

Nusiez war es; er, kein Andrer! Lang' ist mir es klar geworden, Wie er, der mit mir zugleich Sinst um Eure Hand geworden, Mich beneidet um mein Glilck. Wie Euch seiner Augen Blitze Heimlich treffen; wie er kalt Scheint von außen, und die Gluth Des Bultans ihm brennt im Innern, Alles weiß ich! Schon als Knabe

Bar er tildisch, wie bie Schlange; Soldes (Wift wächst mit ben Jahren. Eftela.

Guer Bruber ift's, bebentt!

Garcia.

Bwiespalt ift in ber Natur, Giandt mir's, Saß und wildes Arnegen! Blutesbande — leerer Schall! Die an Einem Herzen liegen, Die dieselten Briffte saugen, Seht sie an, ob sie sich gleichen? Mag die Mutter, fromm und rein, Beiben gleiche Nahrung reichen; Milch wird sie bem Einen sehn, Gift bem Andern.

Estela. Glaubt es nicht! Garcia.

Sagt mir Eines — boch sept wahr!
Teht, ich lieb' Euch sehr, Estela,
Unverstellt, vertrau' Euch sehr!
Nicht gewohnt bin ich ber Thränen,
Und nicht seicht in weiche Rührung
Schmelz' ich hin — und bennoch, seht,
Brennt mir glühend Naß im Ange. —
Nun, bei bieser herben Thräne!
Etwas ist geschehn, ich weiß es.
Ihr sept unruhvoll — gesteht,
Sagt mir's!

Elela.

Seud barmbergig, Berr!

Garcia.

Sagt mir, sprach Don Ruftez Guch? Rebet mabr!

Eftela.

3a, herr!

Garcia.

Wann? - wo?

Eftela.

In bem Borhof, als 3hr ichiebet.

Garcia.

Und was sprach er?

Eftela.

Berr, erlagt mir's.

Carcia.

Bas! ich bitt' Guch, laßt mich's wiffen.

Effela.

Glaubt, was immer er gesprochen, Rimmer bringt es Euch Gefahr; Deß sepb sicher.

Carcia.

Ich muß fort, Muß bem König Dienst verrichten, Und an meiner Thüre (auert Der Berrath!

Eftela.

Sehd ohne Sorgen, Wohl vertheidigt ist das Haus. Todt mögt Ihr mich wieder finden, Aber unentweiht von Schnach.

Carcia.

Darf ich's glauben?

Effela.

Sepb gewiß!

Garcia.

3a, mein Beil vertran' ich Euch! Jenes Tages bent' ich wieber . Wo 3br Eure Sand mir reichtet. In Gefahr war Guer Bater . Unterm Beil gu bluten: fruchtlos Bar am Sofe Klebn und Bitten Schon erschöpft. 3ch hatte eben Rurg vorher bes Königs Leben Dit bem eignen Blut gerettet. Und noch waren meine Bunben Richt gebeilt. Der König hatte Einen beil'gen Gib geichworen : Gine Bitte bem Erretter Seiner Tage ju gemähren. Da famt eines Morgens 3br Plötzlich in mein Sans getreten. "Rettet," ipracht 3br, "meinen Bater!" Santt auf Eure Rnice, faßtet Dieine Banbe, batet, flebtet. Und gelobtet unter Thränen Gure Sand jum Lobn bes Dienftes; Db, wie ich erft fpat erfahren, Guer Berg gleich nicht mehr frei. Bor ben König trat ich, mabnent 3hu an fein gegebnes Bort. Und er löst' es quadia ein: Co fent 3hr mein Beib geworben.

Eftela.

Meinen Bater banft' ich Euch.

Garcia.

Gine folche Tochter ehret Wie ben Batten, fo ben Gatten.

Effela.

D, verhüten möge Gott, Daß ich ein so edses Herz Kränken möcht' burch meine Schuld. Mein Gemahl —!

Carcia.

Beib meines Bergens!

Ja, ich fenne beine Burbe, Deiner Seele reiner Spiegel Liegt vor mir.

Eftela (für fich).

Uch, ich vergehe!

Carcia.

Nicht bes Augenblides Meister, Treibt mich siebend heißes Blut Schnell zum Wabnstum oft, zur Buth. Doch bu fannst ben Sturm beschwören, Haft für Bunten lindernd Del.

Eftela.

D. vermöcht' ich's!

Garcia.

3ch bin matt

Einer furzen Stunde Schlaf Sehnt ber Körper fich entgegen.

Eftela (befrig bebenb).

Mög' er Euch erquidenb nahn!

#### Garcia

thangt feinen Degen an bie Banb)

Rube baft bu mir gegeben, Möge nun bein fuges Bilb Bie ein Friebensengel, mitb Mab im Traum und beld umichweben.

(Legt fich auf bas Rubebett.)

#### Effela

(in ter bochften Bewegung bervortretent).

Siehft bu berab von beinem en'gen Ilven, Tringt meine Stimme bis ju bir binauf, So rette mich, erbarmungsvolle Nacht! In meiner Irrald bien gewobne Nacht Eu', einen Strall bes Lichtes mir zu fenden! Dickt! e Gott! — Wie wird bies (Grauen enden?

(Der Borbang fallt.)

Enbe bes zweiten Aufzugs.

# Dritter Anfang.

Der Gartenfaal wie am Enbe bes vorigen Aufzuge.

### Erlie Scene.

In ter halle fiebt man Garcia noch auf tem Anbebett ichlafent 3in portein Theile bes Saales geht Gftela in ber beftigften Unrube umber.

#### Eftela.

Nech schlummert Garcia. — Was soll ich thun? Tessu, ich die Blende, saß Fugag' entslieden?
Weblan, ich wag' es; Himmel, steh' mir bei! —
Doch wenn mein Gatte auswacht, wenn Geränich Ihn weckt! Bersoren bin ich dann, bin's rettungssos. Nicht meines Lebens schonen würd' er, noch Fugage's! — Trieb zu Thaten blinder Buth Ja oft schon Cifersucht Gemitther an, In denen nie des Argwohns Buchertraut Zu grauser Ernte wild empor gebtilht. Ja, selde, die wie Frühlingslüfte mitd, Boll Taubensanstmuth und Geduld des Lammes:

Die übten Thaten aus, fo ichandervoll, Dan beim Gebauten und bas Mart gerinnt: 28an wilrt' Er thun, ber Dan nicht tennt im Bern? Er würde rafen, unt, tem Tiger gleich, Das Blut in langen, burft'gen Bugen trinten! -Schott bee Simmele! Furcht bringt mich von Ginnen! -Dir ift, ale bort' ich lacben neben mir! Mis mar' aus tieffter Belle aufgefaucht Gin Beift, ber Tenfel, ber ben Menfcben bebut In feiner Anast! - 28eb, meine Uniee wanten; Ded fann ich raften nicht, ned rubn. Es treibt, Die matt ich bin, Enticten immer wieber Mich auf vom Stuble! - Borch! was ftebut? - & Gett! Mein, nein! - 's ift nichts! - Ein Traum ift's meiner Angit! Walrt biefe Nacht benn ewig? - Enblich! - ba, Dort grant es! ja . -- bod nein! - es in ber Ment, Der wantend ungewiffen Edein verbreitet Durch bie verworrnen Rebel. - Wie? nein, nein! Es ift ber Zag, ber Morgen ift's! bort tont's! -Die Lieber in ben Wipfeln werben mach! Die blaffe Hotbe bort am Wolfenfaume, Der lichte Etreif gebort ber Dammrung! Gett! D, jeb barmbergig! laf ben Tag es fevn! Es muß ter Tag fenn, muß. - mich zu erlöfen Bon biefer Bollenqual, bie mich vergebrt.

(Man bort in ter Blente ein Geraufd Den Garcia wirt mach )

### Effela.

Web mir! Bas ift geichebn? - Don Garcia! Er ift erwacht! er naht. D himmel, ichilbe!

# Bweite Scene.

Eftela. Don Garcia tritt in ben Gaal.

Garcia.

Schon beginnt es fern zu bämmern, Wie mir scheint! — Berzeibt, Estela; Um ben Schlummer biefer Nacht Hat Euch meine Schulb gebracht.

Eficia.

Mas bie Radt bem Schummer idulbet, Mag ber Morgen ibm bezahlen.

Garcia.

Hohe Zeit ist's, baß ich eile, Soll mich nicht ber belle Tag Uebereilen.

Effeta.

Nicht zurück Halt ich länger Euch; Ihr mußt! Kehret heim zu guter Stunde!

Garcia.

Run, Geliebte, Gott mit Euch! Ohne Furcht zieh' ich von bier, Doch ich zieh' mit schweren Sorgen.

Eftela.

Gleichen Antheil laßt 3hr mir.

Garcia.

Sonberbar bin ich bewegt! Glaubt' an Ahnung ich, an Zeichen, Die im Bilb Berborgnes beuten,

E O H I II

Lafe bie un eine in icht ihm Und ob im eine icht Wande in in ihm — allen Werben in ihm — allen Vaft us ihmen in Gebulb! Wir bewahren und vor Schulb.

Gerrie.

Emmi ter at hold - zuti manif

(Mill geben )

Eftita audition from Lynn)

Dett : Bright Mr same Dave De Brake seet Mr fort?

Garcia (betroffen)

Bib! had baucht mir nimmer gut! —

Of a related bought

(core letter bou

Und bich schlug bes Baters Hand, Daß du bentst auf allen Wegen, Nimmer ihn von dir zu legen; Daß, wer jemals Schmach dir thut, Dir's bezahlen mag mit Blut! Und die Lehr' aus Baters Munde hielt ich treu dis diese Stunde; Ohne ihn konnt' ich nicht gehen. Darum — sey es Gott geklagt! Böses ist mir jetzt geschehen.

Eftela.

Ließt Ihr Euren Degen hier, Run, so ließt Ihr ihn ja mir. Nehmt's als Zeichen guter Art, Eure Ehre sep bewahrt Wie burch Euch, so auch burch mich.

Garcia.

Einmal wach in unfrer Brust, Ist die Sorge, wie die Hyder; Haut ihr hundert Häupter ab, Wachsen schnell ihr bundert wieder. – Wär' ich schon zuruckgesehrt!

Effein.

Darum gehet, Herr, und weilet Länger nicht! je mehr Ihr eilet, Mag es für uns Beide nützen. Und noch einmal, mein Gemahl! Was wir immer auch erfahren: Wenn nur wir vor Schuld uns wahren, Mag vor Unheil Gott uns schützen!

#### Garcia (beflommen)

Mm - auf fröhlich Wieberfebn!
(Gr gebt ab Efteta blicht ibm burd bas Kenfter nach)

### Dritte Scene.

Eftela (allein).

Ibr Beil'gen, Dant! Fort zog bes Wetters Grauen. Wie nab ber Blitz, boch bat er nicht geschlagen! Frob aus bem Dunfel bes gewitterblauen, Umflerten Hinmels seb' ich's wieder tagen, Und Licht burch die zerriff'nen Bolten schauen! So febrt in Hoffen sich mein banges Zagen! Nun darf er fort, kann nun zur Flucht sich wenden. Ja, besser wird, was schlimm begann, sich enden! (Sie gede in rie Halle und zieht ten Borbang von ter Biente weg Man sieht Kugage auf ten Stufen am Buse bes Bettes liegen — Thela idbir mit einem Schrel bes Entsegens zuruck.)

Web mir! Um Gott! — Lifarba! — o, Lifarba! Lijarba! schnell herbei! — D, welch Entsetzen! Hörst bu mich nicht? — D Himmel! Ewige Barmbergiafeit! —

# Vierte Scene.

Eftela. Lifarba.

Lifarda.

Bas fehlt Euch, eble Fran? Erfdrecken nab' ich mich, — ich hert' Euch rufen Zehlis, bram. Werte. III. Eftela.

Tobt! tobt!

Lifarda.

Berbüt' es Gott!

Estela. Blid' her!

Lifarda.

Weh, weh!

D heil'ge Engel! Webe unfrer Roth! Eftela.

Starr - leblos - bleich!

(Gie wirft fich uber ben Leichnam.)

Lifarda.

D Beiland, welch Ereigniß! (Paufe eines ftummen Schmerzens.)

Eftela.

Haft du mich so erhört, surchtbare Macht, Bor ber ich lag in heißem, brünst'gen Fleben; Die meiner Seese Ringen hat geseben, In der ich einsam klagte in der Nacht? Hab' ich des Herzens heißen Bunsch bezwungen Und all mein Glück dir opfernd dargebracht, Hab' ich geweint, gebetet und gewacht, Und solchen Trost hab' ich von dir errungen? Für solch Entsagen konntest so du sohnen? Für solche Kämpse gabst du solchen?

Hind auch du hast mich verrathen!

Grausam, Theurer, war dein Lieben,
Daß du sern nicht bist geblieben,

(3mmer weicher, julest in Thranen ausbrechent.)

Warst bu mir nicht schon entrissen, Richt von mir getrennt, verbannt? Hatt' ich nicht mit tausend Thränen, Armer, unglückselger Freund, Dich schon lang' als tobt beweint? Muste benn bas Auge sehen, Was bas derz schon lang erkannt?

Lifarda.

D, gabmet Euern Schmerg, fent mutbig, Donna!

Effela.

Du armer Lebensmitter! ichläfft bu unn? Gebettes Wilt, bas blut'ge Ruben jagten Durch Walt und Grunt, bift bu bierber geflüchtet Und rubft nun bier? Gin fühlend Berg mar bein, Gin einziges im Umfreis ber Ratur: Die einz'ge Freiftatt, wo, bir gleich gestimmt, Gin Wefen lebte, bem ber eigne Echmerg Den beinen ließ verftebn! Es aufzusuchen, Trieb bich bein Gebnen, Treft und Lind'rung boffenb; Und als bu es erreicht, milbfam erreicht, Bon Edmers und Tobesnoth, und Qual und Bangen Beleitet : ale ben erften Rlagelaut Die franke, wundenvolle Bruft gebaucht In bie verwandte, - fintft bu bin und ftirbft! D, all' 3br Engel! ift benn Schmerg bie Geele, Die biefe Welt belebt, ber Bergenefdlag, Der burch bie Bulje gebt ber rauben Erbe?

Lifarda.

D gilt'ge Borficht! Donna, fast Euch boch! Beweint ben Tobten nicht, beweint Euch felbst;

Erfinnet Rath und Rettung aus für uns, Denn wir bedürfen sie, ber Tobte nicht.

### Eftela.

Was kümmert mich, was noch geschiebt, was nicht? Das Aergste ist geschehn! — Ich biete Trotz Dem Schicksal, es verwunde, schleudre nieder Den Strahl bes Blitzes, sende seine Pfeise Auf diese Brust: hier ist sie, hier — ich lache!

#### Lifarda.

D Gott, geliebte Frau! Bergefit bed nicht, Daß Ihr bie Gattin fend Don Garcia's, Daß Eure Ebre, Eures Gatten Chre —

#### Eftela.

Du mahust zu rechter Zeit, bu rebest wahr! Der hier gestorben, war mein Gatte nicht. Was fümmert mich sein Ende. Wer auch hieß Hierber ihn kommen, mit dem Tod im Herzen? Thörichte Sehnsucht, die ihn trieb, Gesahr Und Qual nicht achtend, mit dem Grabesengel Um eine schmerzliche Minute noch Ju ringen! Thor! — er war mein Gatte nicht.

#### Lifarda.

Ertrugt Ihr nicht mit muthgestählter Seele Die Trennung vom Gesiebten? nun, so tragt Auch jetzt bas Aleinre muthig — seinen Tob. Bringt so bas seizte Opfer Eurer Ehre.

Eftela.

Die Lieb' ift tobt, bes Tages belle Sonne.

Lifarda.

Die Ehre lebet noch.

Eftela.

Der Mond ber Nacht.

Lifarda.

Schon ift es Tag. Wenn Enre Diener nabn, Wenn man ben Leichnam frifft in Eurer Rammer? Wie bringen wir ben Totten aus bem hand? — Wer nabt?

Effela.

D Gott!

Lifarda.

Don Rufteg? - 3hr? - Zurild!

(Ste fucht Runes, ter mabrent ber letten Roben eingetreten mar, ju entfernen; Eftela giebt ten Borbang gu.)

# Fünfte Scene.

Borige. Don Runes.

Unnez.

Da, weld ein Vilt entbillt sich meinen Bliden? Was ist geschebn? Sprecht, Denna, sprecht! Was ist's? Welch sonderbar bestembendes Ereigniß, Dem ich ein unwillsemmner Zenge nabe? Em Leichnam bier in Eurer Kannner, Donna – Liarda, die den Eingang mir verwehrt — Ihr selbst in Thränen, der Berzweislung Schrift In Eurem Antlis lesbar eingegraben — Klärt mir, ich bitt' Euch sehr, dieß Käthiel auf! Ihr schweigt? — Wer ist der Todte? — Last beck iehn! Ist's möglich! — Er — Fugage!

#### Effela.

Töbte mich!

Wirf beinen Blitz berab, mich zu zerschmettern!

## Hunez.

Wenn Ench Erstannen faßt, mich hier zu sehn, So glandt, noch mehr erstannet bin ich selbst. Fänt' den Geliebten lebend ich bei Euch, Es würde mich, der Eure Strenge kennt, Ein solcher Andlick seltsam wohl befremden; Doch daß ich todt ihn seh' zu Euren Füßen, Bei meinem Haupt! das ist so wunderbar, Daß ich's für Fabel hielte, stände nicht Die Wahrheit sichtbar, süblbar vor mir da.

#### Eftela.

Beschlossen hat bas Schiekal mein Berberben, In meinem Untergang send Ihr genaht. Ans allen Sterblichen in Eure Hand, In Eure nicht, Don Nunez, sollt' ich fallen.

### Unnez.

Warum in meine nicht? Weil talte Strenge, Ja bittern Hohn ich oft von Ench erfuhr? Weil Ihr mit Eurer Unschuld Sonnenglanz Die Augen mir geblenbet, mir so oft Die Klust gezeigt, die meine Niedrigkeit Vom Abel Euerer Gesimung schied? — Sepd unbesorgt beshalb, Donna Estela! Ich nehme gern die Zeit, wie sie sich zeigt, Sie ändert ihr Gewand, und wir mit ihr.

#### Eftela.

Glaubt, was Ihr hier gefehn, wie auch befrembend -

### Muneg.

D. lafit bas, eble Grau! ich grible nicht. Und weil ein folder Augenblick gefommen, Daß 3br, ich weiß es wohl, mir miift bertraun, Darf ich ein effnes Wort Euch ja befennen. -Des Edictiale Gitter fint nicht gleich getheilt, Und Mandes miff' ich, bas es mir entreg, Um bie Begunfligtern gu fronen; Doch einer Gabe riibm' ich bennoch mich. Die mir für viele anbre gelten muß: Gin fefter Ginn wart mir ine Berg gelegt, Bebarrlichkeit, die leicht fich beugt und biegt, Doch bie fein Sturm entwurzelt und verweht. --Mir ift bie Beit bie ftrenge Baige nicht, Die mit geschäft'ger Echeere raich ben Kaben Abidmeibet meiner Winfche, meines Glude; Die milbre Edwefter, bie ibn weit binaus Mit goldner Spindel ipinnet, ift fie mir. Es reift Gebult mir manche fuße Trucht, Und nicht voreilig bred' ich fie berab! So lange laff' am bofimmgegrinen Zweige 3d fie bie Conne ber Belegenheit Beideinen, bis, vom inften Gafte ichmer. Eie mir von felbft berabfällt in ben Edoog. Dech ftrenger als ber goldnen Mepfel Bracht 3m alten Bauberbain ber Besperiten Des Draden Ange - balt' ich fie bewacht. 3br fent bie golone Frucht, und lobnent zeigt Eid mir für langes Barren unn ber Breit.

Effela.

D, ew'ge Berficht! und bein Donner ichweigt?

Hunez.

Sie hat in meine Hand Euch jetzt gegeben, Und nicht gesonnen bin ich, Euch zu laffen! — Der Tobte ift bie Brilde, die mich führt Zum buft'gen Blürbeneiland meiner Liebe, Zu bem umsonst ich lang' ben Weg gesucht.

Lisarda.

Das ift zu viel, zu viel!

Eftela:

D, Fassung, Fassung!

Du nur, o himmel, weißt -

Munes.

Was ich errathe.

Entfloben war Fugage, berbannt?
Ia wohl! Entflobn zu Ench, verbannt zu Euch! — Wozu Berstellung länger zwiichen uns?
Indeß den Gatten Ihr mit falschem Scheine Erborgter Tugend bintergingt, die Welt Getäuscht mit einer Maske, die Ihr trugt, Konnnt das Geschief und lachet Eurer Künste, Reift Euch die Larve vom Gesicht berab; Und die, ein unnahdarer Cherub, sang Geglänzt im Seil'genicheine, wird ein Weib, Die des Geschlechtes Reiz' und Schwächen theilt.

Eftela.

Unwürdiger Berbacht, ber mich beflectt!

Munez.

Und glaubt mir auf mein Wort, Donna Effela! Bei biefem Tauiche habt Ihr nur Gewinn. Die ftrengen Fraun find felten liebenswerth,

Die liebenswerthen Fraun - find selten fireng; Und sagt, ward je, was liebenswerth, gebast?

Eftela

Mifibrauchet nicht unebel bie Gemalt. Die über mich ber Zufall End verichafft! Zo wahr ibm Rube werben fell im Grabe. Dem man im Sterben felbft fie nicht vergennt: Die Edutt, ber 3hr mich zeibt, fie trifft mich nicht! Es bat Eftela's Blid ibn nicht geiebn . So lang bes Lebens lette Roble glimmte. Mur, ale verfolgt vom Brimme feiner Feinde, Er Raum nicht fant in Spanien, fein Saupt Im Tobe friedlich bingulegen, trieb Die lette Tiide feines bojen Edidfals 3bn in bie Rabe ber verlobten Brant, Bon ber ein ebles Opfer ibn geschieben. Beim em'gen Beit, bei feiner Zeele Frieden: Did bat fein brechent Muge nur geidant! Hunes.

Rebmt immer an, bag ich bie Rebe glaube!

Wie es auch sey, sehr hart seud 3hr beträngt, Berloren, hätt' ich nicht zu schweigen Lust, Ja selbst, wenn Euch zu belsen ich verfäume. So lang' dieß Dach ihn nech beberbergt, ist Der Tobte bier nicht tott für Euch. Dem Minnte Enthallen Worte, eine Stimme schreit Aus dieses Leichnams Brust, verbotner Liebe Euch streng bezüchtigend! Laut rust sie's aus, Daß Euern Bublen, ben geächteten, Ihr in der Näbe bier gebeim verbargt. — Stellt einen Zeugen für bas Gegentbeil;

Ihr habt ihn nicht. — Laßt Thränenströme fließen, Betheuert Eure Unschuld, schwöret Sibe — Man glaubt Euch nicht; benn ich erschein' als Klüger, Und dieser Zeuge, Donna —

(Deutet auf ben Tobten.) Zeugt flir mich! (Nach einer Baufe Eftela's hand faffenb.)

Doch sepb getrost, mich bauert Eure Noth! — Den Tobten schaff' ich fort, lass' in mein Haus Ihn tragen, als ob seblos auf ber Straße Man ihn gesunden. Harret bis zum Abend; Denn schon ist's Tag, unmöglich wär' es jetzt, Den Leichnam unbemerkt hinweg zu bringen. Doch kommt die Nacht, die dem Geheimnis hold, Und liebend, wie Ihr wist, mit ihrem Mantel Gar Manches deckt, was fremdem Auge gern Berborgen bliebe, dann erwartet mich. Ench zu bestrein von diesem bösen Gaste, Mag meine Sorge seun. — Ich gehe nun, Und sass' Euch Zeit zu denken, eble Frau, Ob meine Dienste Eurer Freundschaft wertb.

(Weht ab.)

Effela.

D thrunenwerthe Lieb' - unfel'ge Reigung!

(Der Borbang fallt.)

Ende bes britten Unfjugs.

### Bierter Unfzug.

Gartenfaal wie im vorigen Aufzuge.

### Erfte Scene.

#### Eftela

(tritt aus ter Biende und glebt ten Korbang ju) Wie er schlummert so süß! —
Es schwedt ein Lächeln spielend um den Mand, Mis thät' es holde Träume kund!
D, Seliger, sprich!
Th's drüben, wo du wohnst, so gut, Daß jedes berbe Leiden rubt?
Wird drüben die Perie zur Thräne nicht? — Hier ist es sinster, trib, gewitterschwer, Und wilde Stürme brausen ber; Ind wilde Stürme brausen ber; Ind sebesmild und matt, wie du.
Ein ewiger Schmerz, Eine Bunde das Herz!
Wo ist der Trant, der Baliant, wo? — Wo weilt

Der Arzt, ber Schmerz und Wunde heilt? — Horch! Dort — es rauscht! — Nein, nein! 's ist nichts. — Du nur hast mich belauscht, Bertraute Nacht! siehst, wie mich frevelnd Sehnen Hinzieht zu ihm, ich schwelg' in Thränen; Wie ich an's Herz bes Leichnams mich geschmiegt, Und Todesschauer sich in meiner Brust.

### Bweite Scene.

Eftela. Lifarba.

Lifarda.

Mit guter Botschaft tonm' ich, faffet Muth! Bald könnt 3hr Eurer Angst entledigt seyn; Gleich ist Don Ruffez hier.

Estela. Nuffez? — D Gott! Lifarda.

Ihr bebt mit Recht; nichts Gutes kommt von ihm. Doch, wie verzweiselt auch die Hilfe sev, Nach der wir greisen, noch verzweiselter Ist unsre Lage. — Nur mit Milhe hielt Ich die Geschäftigkeit der Diener sern Bon dieser Thür, und ohne Argwohn nicht Sind sie geblieben, daß vor ihrem Blick Man hier Geheimes zu verbergen strebe. Bald, mein' ich, fehrt Don Garcia zurück.

Mit jedem Augenblid, ber ungenuft Berrinnt, entidwebt bie Hoffmung bes Gelingens, Entstiebt bie Nettungszeit, wächst bie Gefabr.

Effela.

Micht fe, Lifarda, nichts von Seintlichfeit, Nichts mehr von ichlau ersonnenem Betruge! Bas and geichehen mag, beichtoffen ifi's: Die Wahrheit reb' ich, wenn mein Gatte fehrt.

Lifarda.

We benkt 3br bin? Befinnt Euch bed und wagt Richt so vermessen Euer letztes Seit! Berheinnicht, weil 3br lönnt! Sett Alles bran, Daß bas Geheinniss in ber Erbe rube, Das Euch verrathen tann. Last Euch beschwören, Und über Eure Lippe trete nie Ein übereilt Geständnis.

Eftela.

Richts von bem!

Mich tennen muß mein Gatte. Was an Schuld, Bas ich an Unglifd trage, wiff' er gang.

Lifarda.

Da fen Gett vor, baft 3hr Guch felbft verberbet! Eftela.

Auch nicht vermöcht' ich's, mit ber ehrnen Stirne Mich vor ihn bin zu stellen; Ang' in Ang' Geienket, ichnlebenufit, ben schenen Blick In keite Unbesangenbeit zu zwingen! — Wenn ich se sith in meiner Tobesangst, Mich kalt und immer kälter Schauer faßt, Die Sinne schwinden, unnennbares Web Zugleich bas Leben sessiblit und bedrobt,

Wenn, von Entsetzen überwältigt, bann Berzweiflung auf zum tauben himmel schreit: "Erbarmen, o Erbarmer! rette mich!" — Und nichts mir Antwort gibt in meiner Roth: Glaubst du, daß ich's vermöchte zu ertragen? Lisarda.

3ch bore fommen! Ruftez ift's! — Folgt mir, Beif't untlug feine Gulfe nicht zurud.

Fern bleibe mir fein Dienft.

Lisarda. Bedentt! — Eftela.

Das zu bebenten mar, es ift bebacht!

### Dritte Scene.

Borige. Runes.

Munez.

Geht, Lifarba, mahrt bes Eingangs!
(Lifarba geht ab.)

Eftela.

Weh, ein Schauer faßt mich an! Huftes.

Spät erschein' ich, eble Frau, Doch zu so geheimnisvollem Unternehmen braucht's ber Nacht. Knühfen boch, so wie man sagt, Stets bie garten Banbe fester Sich im Dunteln, und, wie gern Blitthen ibre Relche schließen Bor bem hellen Strahl ber Sonne, Und bem Schatten nur sie öffnen, Deffnet bes Bertrauens Blitthe Sich bes Rachts mit minbrer Scheue.

Eficia.

3hr habt Recht, so bent' auch ich; Und es hat ber Nacht geheime Kraft zu besserem Erkennen, Seele mir und Sinn geöffnet.

Hunes.

Laft mid Cuch ein Beilpiel geben, Ench vorangehn im Bertraun; Leichter, mein' ich, folgt bann Ihr. -Laft bie Larve fallen, Donna, Wie bie meine fällt vor Euch.

Eftela.

Jebe Grofmuth ift Euch fremt, Ober nicht in biefer Stunbe Burbet Ihr -

Huñez.

Jegt, ober nie! Diefer Augenblid entscheibet, Ob bes langen Strebens Preis Mich beglüde — nir eutschwinde,

Eftela.

Frevelt nicht! im Saus tes Ungliids Werben leicht bie Furien mach.

Munez.

Lange lieb' ich Ench — Ihr wifit es, Denn wo mar' ein Beib geboren, Der ein Sieg verborgen bliebe Ihrer Reize — ?

Effela.

herr!

Unnej. Ich warb,

Db auch abgeneigt ber Che, Ernstlich boch um Eure Hand. Mir nicht war dieß Glück beschieden, Nennt's gekränkten Stolz, nenut's Liebe, Gluth des ungestillten Sehnens — Wie Ihr wollt — weiß ich doch selbst Keinen Namen sir die Flamme, Die mich immer nen durchglüht.

Effela.

herr, ich bitt' Guch! -

Annes.

Hört mich ruhig.

Näher bringt bem Ziese plötzlich Mich, was weiter Euch entfernte Bon bem Euren. Urtheilt selbst, Ob nach bem, was hier geschehen, Euer Weigern ferner noch Mich vermöchte zu bethören?

Eftela.

Wie, Ihr wagt es? -

Un fieg. Souft bebedt,

Mitleibsvoll, ber Job gewöhnlich Bor ber Belt gebeime Schwächen; Eure bet er offenbart.

Effela.

Euch, nicht mich ichmabt biefer Argwebn. Unnes.

Richt gefühllos, fcone Donna, Sat fich fiffem Liebesmerben Ener Berg gezeigt. Richt jebem War't 3br abgeneigt, nur meinem. Effela.

D, entsetlich !

Hunes.

Scheltet nicht. Wenn ich, was ber Zufall mir

Freundlich in die Sand gegeben, Mitte.

Eficia.

Unerhört! 3br wolltet? -Huffer.

Mein um jeben Preis Euch nennen! Db ich Mann fen, meinem Willen Wort zu halten, beute noch Sollt 3hr's wiffen.

Eftela.

Seub 3hr rafend?

Hunes.

Rennt 3br ben Entichloff'nen rafent, Bin id's.

Elcla.

Chr. und Schambergeff'ner! Bedlig, tram. Werfe, III.

Unnes.

Saben Kilnste, silfe Worte, Lift und Bitten nicht vermocht, Eure Gunft mir zu gewinnen, Mag's versuchen die Gewalt.

Eftela.

Gitles Droben! - mich nicht fchredt es! Unne;.

Mittel hab' ich, Euch zu zwingen. Eftela.

Go berfucht fie.

Muñes.

Richt begehrt es!

Eftela.

Des Geschickes Sand vermochte Mich zu treffen, Eure nicht.

Auftes.

Wenn die Schrecken dieses Saales Ich enthülle, ist's zu spät; Wie zur Flucht, so zur Bermittlung.

Eftela.

Diese sen wie jene fern! Flucht nicht sinn' ich. Was auch mir Bojes von des Schickfals Grimme Mag geschehn — ich bleibe hier.

Hunez.

Richt vom Plat trag' ich bie Leiche. Eftela.

Woll' es Gott verhüten, baß So verruchte Hände rührten An bas haupt bes eblen Tobten! Unnej.

3hr vergefit, baß Ener Batte - Eftela.

Bittert, wenn er wieberfehrt! Wie vermöchtet 3hr, bewehrt Mit gebn Schwertern, ibm gu fteben? Bligte Euch fein Racherbegen In ber tapfern Sand entgegen, Burt' ich bald Euch flieben feben. Weil er fern, fepb 3hr verwegen.

Unnes.

Donna, reigt nicht meinen Grimm, Leicht möcht' fich in blut'ge Rache Rebren mein entflammt Berlangen.

Efteln.

Mir gilt's gleich; benn ich verlache Euren Sag wie Gure Liebe.

Hunez.

Untere ichien's End tiefen Morgen. Eftela.

Unbers, herr, scheint es mir jett. Tief erröth' ich, wenn ich bente, Daß ich bei bem Laster Schirm Kam zu suchen, und, die Tugend Fürchtend, seinen Beistand ries Gegen Ebelmuth und Güte. — Eure hillse bleibe fern; Nicht bedarf ich sie! — Es tehrt Bald mein Gatte heim: bann werde Ihm aus meinem eignen Munde Von bem Vorsall bieser Nacht

Reine, unverfälschte Kunde. Er sen Richter meiner Schuld! Doch, so wahr ein Ange wacht Neber uns! — ber Tobte bort Soll nicht Gottes Antlitz sehen, Wenn Don Garcia nicht erfährt, Wer an seine Ehre sich Sat gewagt mit frechen Muthe!

Hunez.

Erst bedroht, droht Ihr schon selbst? In der That, Ihr sührt die Waffen Mit Geschick.

Eftela.

Elender Spötter!

Unnez.

Wohl verbientet Ihr, zu siegen. Effe

Eftela.

Schlecht verbirgt fich Euer Unnuth Unter bem erzwungnen Scherze; Ihn verrathen Eure Züge.

Unneg.

Seht Ihr Grimm in meinen Zilgen, Mun, fo forgt, ibn nicht zu weden; Nährt ihn nicht! Bei meinem Haupt! Euch entseelen seine Schrecken!

Eftela.

Feiger Prahler! ber nur broht, Wo er meint, daß man ihm glaubt. Flieht, weil Ench noch Flucht erlaubt; Denn bald bürste Euch ben Weg Meines Gatten Schwert verschließen. Hunej.

Mun, wohlan! weil 3hr, fo ficher Eurer Kraft, mich in die Schranten Ruft: fo fen es! 3ch erscheine.

(Maber tretenb.)

Ench verlangt, mich angutlagen. Run, fo flagt benn! Laft uns feben, Db an mir es fev, ju gagen.

(Gi gebt femell in tie mit tem Borbang gefchloffene Blente.)

### Eftela (allein).

D Gett! gib mir Besinnung! laß mich nicht Im Wabustun untergebn, erfeschen nicht In buft'rem Irren meines Geistes Licht!
(Ruffer tritt aus ber Halle.)

#### Effela.

Was babt 3br vor? welch' eine neue Unthat Sabt 3br begonnen? Sprecht! tieft Antlitz zeigt Den schabenfroben Sohn gelung'nen Frevels.

### Unnes.

3hr war't so mutboell erst, so voll Bortrauen Auf Enres Gatten richterlichen Ausspruch? Run benn! so ruft mich hin vor sein Gericht: Stellt mich Ench gegenüber, klagt nich au. Doch wahrt Euch wohl, bört 3hr, baß, wenn ich spreche, Euch nicht vielleicht bie Antwort bann gebreche.

#### Eftela.

Arglift'ger Teufet! mich bethörft bu nicht! (Runeg öffnet bas denfter unt gibt ein Beichen mit ber Bielfe)

Eficta.

3hr fepb entfetlich!

Nuñez. Bin ich's? Fühlt Ihr bas? Estela.

Es fdminten meine Ginne! - ich erliege!

### Dierte Scene.

Borige. Lifarba.

Lifarda.

Was habt Ihr vor, Don Nunez? was geschieht? Es bringen frembe Männer in das Hans — Sie öffnen leicht die fest verschloss?nen Pforten —? Sie nah'n!

### Eftela.

3hr wolltet —? Nein, nein, nimmermehr! 3hr werbet nicht von hier mich mit Gewalt —! Hier stürz' ich mich hinab, und ich bin frei! (Sie eilt an bas Benster, Don Nudez stößt sie zurück, sie sinkt obnmächtig in Lisarba's Urme.)

### Fünfte Scene.

Borige. Achmet mit mehreren Maurenfflaven.

#### Admet

(heimlich zu Den Runez). Richt länger zaubre, herr, fonst ist's zu spät. Was bu vollbringen willst, vollbring' es schnell; Edon nabt Don Garcia. Berandgeeilt Eint unfre Spaber, feine Anfunft melbenb.

Unnes.

Sa, eben recht! Er tommt erwiinscht.

Admet.

Wohlan,

Wo ift bie Dame? ilbergib fie une.

Hunes.

Das bat fich nun geanbert. hier berein! (Er luftet ben Berhang ber Blenbe.)

Dert jenen Leichnam nehmt, tragt ihn binweg, Und legt ihn auf die Schwelle biefes Saufes Sin auf die Marmorftufen, wohl verhüllt.

(Momet unt feine Begleiter treten mit Runeg in bie Blente)

Lifarda.

D, schließe beine Angen nicht mehr auf, Unseligste ber Franen! Scheibe bin, Fiir bich ift Leben Laft, ber Tob Geminn!

(Der Borbang fällt.)

Enbe bes vierten Aufzugs.

### Fünfter Anfzug.

Plat vor bem Gartenbaufe, wie im erften Utt. Bugage's Leich= nam liegt verhüllt auf ben Stufen bes Ginganges. Es ift mond= helle Racht.

### Erfte Scene.

### Don Garcia

(in einen Mantel gehüllt, von ter Reise komment). 3hr Himmelsmächte, schirmt mich vor mir selbst! Gebt meinem Herzen Ruh', bem Geiste Licht, Und die Besonnenheit, die sieht, was ist; Indes der Argwohn, wie ein Traum der Nacht, Der Seete Dunkel mit Gestalten süllt, Halb wahr und sebend, Luftgebilde halb, Gezengt aus gist'gen Dünsten des Gemüths, Die, wie die Lichter auf des Sumpses Moor, Den späten Wandrer locken in die Irren, Der Seele Rathschluß wissen zu verwirren. Rein, nein, 's ist nichts! — Und doch! — Warum, von Grau'n getrieben, jagt' ich her?

Und nun ich fomm' an meines Saufes Pforte, Safit mich im tiefften Marte talte Angft? Richt vorwärte mag' ich mich, und gleich bem Tiebe, Der furchtfam, gagent frember Wohnung nabt, Beb' ich gurild vor meinem eignen Saufe! Mich schrecht bie Edwelle, bie ich oft betrat, Mis ware fie gebaunt burch Bauberfpruch. Und bofe Beifter lagerten an ibr. Den Gingang webrend tem Gebieter felbft. --Ther ber ich bin! belachenewerther Thor! Nein, nein, 's ift nichts! - Und boch! Mas fich in bes Bufens Grund Dief verbirgt als ichenes Ahnen, Gine Stimme, Beiftermund, Der fich auftbut, mich zu mabnen Un ein Web, unnennbar fcwer, Die Westalt, bie vor mir ftebt Wie bie Gaule feft, nicht geht, Richt wandelt! - Rimmermebr! Rein, bas ift fein Trug, tein Wahn; Nicht bes Argwohns Stimme bloß! -Rufteg! - Sa, faßt mich nicht an! Rieber, nieber, Scorpionen. Schlafet ein, gebt Rub' - laft los!

(Er eilt gegen bas haus und erblicht ben Leichnam.) Wer liegt am Eingang hier? Erhebt Euch! auf! Wie? falt und starr! — Bei Gott! ein Leichnam ist's! Bin ich bei Sinnen? Nefft bie Hölle mich? Ten Tobien tenn' ich! — war es nicht —? Verstuck! Fugage ist's! Er, ben mein Weib getiebt! Welch neu Geheinnis rubet bier verhüllt?

Jagt' ich bem Schatten meines Argwohns nach, Indeß —? D Erb' und Himmel! Trug, Trug überall! — Mir wirbelt's im Gehirn, mein Haupt wird wiist! — Was zandr' ich länger? Fort! hinein zu ihr! (Geht in das Haus.)

### Bmeite Scene.

Don Unne; (tritt hervor).

Er ist ins Haus! — Berberben über ihn!

Berberben über ihn und über sie!

Tob' immer her in beiner blinden Wuth;

Dich hetz' ich, daß du rasest! — Ja, beim Teusel!

Geworsen ist das Loos! — Auch ist's zu spät!

Schon beichtet ihm Estela, klagt mich an.

Damit sie weiß erscheine, werd' ich schwarz;

Dann folgen Seuszer, Schwüre, Händeringen —

Der ranhe Pauzer schmist von Weiberthräuen,

Wird weich — und ich! — Nein, nein! — Was kümmert's mich! —

Was auch geschieht — mein Leben ist mir seit
Um eine taube Nuß! was kümmert's mich! —

Wär' er an meiner Statt, er thät' das Gleiche.

(Bieht fich gurud.)

### Dritte Scene.

Don Garcia, eine Sadel in ter Sant, tie et beim heraustreten an eine Gaule ftedt. Donna Eftela.

Effela.

Bei jenem Tobten, ber von biefem Leib Schutblofe Urfach' ift, bas mich betroffen, Beim ew'gen Beil, auf bas wir alle boffen! Kein Wort ber Bahrheit, Gerr, verbebit' ich Cuch.

Garcia.

D, Lilge! Liige! bobenlofe Liige!

Eficla.

Manbt, mein Gemabl, wie bart mich auch ber Schein Berletter Pflicht bezüchte, baß er trige, Wie laut er fpricht, er ift ein Geift ber Lige, Und Eure Ehre, Herr, ift mateleein.

Garcia.

Ein Mann bei ihr bes Nachts, bei Garcia's Beibe! Der jeh verstuckt, ber nech an Treue glaubt! Die Welt betrog mich all mein Lebensang, Falichbeit und Tücke wurde mir zum Lebn, Wenn ich ein überwallend Herz voll Huld Gezigt bem menichtichen Gezücht! — Tarob Erzrimmt' ich, und Berachtung, Daß Gab ich bajür zurück, ein volles Maß.

Eftela.

D mein Gemahl!

Garcia.

So that ich tlug. Da tam Die Meißnerin: bie Stimme Flötenlaut, Der Athem Duft, die riihrende Gestalt Gleich Engelsbildern, und im Antlitz ihr Ein ganzer Himmel! — Und ich blöder Thor, Bon Gott verlaffen, schmolz dahin; und weit, Weit weg von mir die Lehren der Erfahrung Ließ ich, und gab Vertrauen ohne Maß Der einzigen! Mit Andern war ich rauh; Mild, wie die Sommerlust, war ich mit ihr! —

Effela.

D, mein Gemahl! verbammt nicht ungehört.

Carcia.

Ja, wer bich anhört, buhlende Sirene, Wer unbedachtsam beinen Schmeichesworten hinneigt bas Ohr, ben füßen Wohllaut trinft, Einschlürft bas Gift ber seelenvollen Töne

Eftela.

Bom Bergen fommen fie, laßt fie jum Bergen Euch bringen, mein Gemahl.

Carcia.

Fluch beinem Zaubersang!

Zum Abgrund lodt bein buhlerisches Lieb!

Eftela.

D, fend barmherzig! bentt zurud, o herr! Könnt Ihr mich zeihen bes geringsten Fehls?

Garcia.

Spart Cure Worte, schnöbe Heuchlerin, Sie täuschen nicht zum zweitenmal mein Herz! Kein Mährchen gnügt zum Mantel Eurer Schuld.

Eftela:

D, sende einen Beugen, em'ge Macht,

Der, Wahrbeit fündend, für bie Unschuld spricht! Cend' einen Beten ans, der mit dem Licht Des Rechts einbertritt in die buntle Racht!

### Dierte Scene.

Borige. Don Ruffeg.

Huñez.

Mein Bruber, glaubt 3br nicht! Bort mich; fie fligt. Eftela.

Sa, Geift bes Abgrunds, was versucht bu mich? Garcia.

Send 3br noch wach, Don Ruftez? Eben recht; 3br burftet bier nicht febien.

Unnez.

Glaubt ihr nicht!

Was fie End auch gefagt, 's ift eitel Trug. 3br Rager tret' ich auf, Stirn gegen Stirn; Gie maa's versuchen, fich ju reinigen.

Garcia.

Sprecht, fprecht! 3ch habe Grunde, wenn 3br flagt, End zu vertraun.

Eftela.

Ihr kennt —

Hunez.

Spart Eure Dliihe!

Was 3hr entbüllen wollt, gefteb' ich felbft. Ja, Garcia, ich läugu' es nicht: mit Reid

Sah ich bie Sand, um bie ich einft geworben, Gefügt in Eure.

Garcia.

Lafit bas; schweigt babon! Nur um ber Sache Wahrheit handelt sich's, Nicht, was Euch eben treibt, sie zu entbecken.

Unnez.

Auch muß ich bekennen — und nicht weigr' ich mich Deß, wenn Ihr's forbert, Euch genug zu thun — Daß ich gewagt, in unbewachten Stunden, Der Dame zu gestehn, was ich empfunden. Auch bin der Donna ich das Zeugniß schuldig, Daß sie mit strengem Zorn mein Wort bestraft. So stand sie vor mir da in boher Tugend, Wis ich in vor'ger Nacht es selbst erprobt, Ein seerer Schimmer habe mich getäuscht; Was mir gegolten, geste nicht für Alle.

Effela.

Berleumber!

Garcia.

D verflucht!

Muneg. Sort, bann entscheibet!

Ein Maurenftlave, lang in meinem Dienft, Erzählt mir gestern Nachts, daß sich ein Mann Bermummt in Euer Haus geschlichen. Ich, Erstaunt, will es nicht glauben, widerspreche; Allein der Mann besteht auf seinem Bort, Und schwört, er rede Wahrheit. So beginn' Auch endlich ich bem Zweisel Naum zu geben, Und mich zu überzeugen, eil' ich fort;

Doch wie ich Eurem Sause nabe bin, Erfannt' ich Such, mein Bruber: unvermutbet Bar't 3br zurückgefehrt.

> Garcia. Dieg Beichen trifft;

So war's.

Unnej.

Einmal bem Schlaf entfloben, ging 3ch, in Gebanken wandelnd, lang' umber Und gegen Morgen erst kebrt' ich zurüct. Dem Diener sag' ich seinen Irrhum; dech Er schwört auf's Nene, daß er recht gesehn. Nicht Ihr, den er ja kennt, ein andrer Mann Sev eingelassen worden. Sein Bethenern Rust auch in mir den Argwolm wieder wach Und noch einmal kehr' ich bierher zurück. Ich össne Thor und Gitter, trete ein — Da trifft mein staumend Ange Euer Weib In eines Mannes Armen!

Garcia. Web!

Eftela.

3hr liigt!

Garcia.

Beim Beile meiner Seele! er fpricht mabr.

Unitez.

Da brach ber Eisersucht empörter Sturm Die Schrausen ber Besinnung! Butbentbraunt Glaub' ich mich selbst beleibigt — meine Sbre, Mein Herz verrathen — ziebe meinen Dolch —

Eftela.

Seyb 3hr von Sinnen?

Unnes.

Biehe meinen Dolch,

Und nieber in ben Armen feiner Buhlin Stoff' ich ben Schurken!

Effela.

Unverschämte Lüge!

Carcia.

Er rebet mahr! Bei Gott, so ift's geschehn.
Eftela.

Bei meiner Seligfeit, Don Rufteg ligt!

Ihr habt fie auch geliebt; ich fehe klar! War't Ihr auch nicht ihr Gatte, habt Ihr bech Um fie gefreit wie ich, und wolltet's werden. Der Schaube Mitgenofi war't Ihr wie ich.

Eftela.

Unfel'ger Irrthum, ber Euch überfällt!

Carcia.

Ich sollte glanben, was nicht glaublich ift, Ein Mährchen, schnell ersunden in der Angst? Nein, nein! Hell liegt die Wahrheit vor dem Blick! Beim ew'gen Gott! gekränkter Liebe Arm Hat hier Gericht gehalten.

Eftela.

Das ja ist

Der Hölle feinster, listigster Betrug, Daß, wenn ben Geist sie, sinnverwirrend, blenbet, Die Lüge Wahrheit scheint, und Wahrheit Lüge! Laßt Ener edles Herz nicht Wahn bethören; Blidt jenen Leichnam an! — Betrachtet ibn! Kein Dolch bat ibn verletzt, und feine Bunte: Die Sand bes Simmels gab ibm mitten Lob.

Hune;.

Mun, fo bielt ber und ftraft ben Tobten Luge! effr belt ben Mantel von augaget Bechnam, ein Dolch fedt in felber Bruft)

Eftela.

Beiland ber Welt! fo ift er nicht gefterben.

Garcia.

D, all' ibr Geiffer, bie ibr Sünde ftraft, Rauscht nieder um mich ber! feod mir zu Dienst, Wenn ich auf nene Martern finnen muß, Für solde Frevel! — Ob bie Augen ich 3br blend' auf ewig, bie, ber Lüsternheit Boreil'ge Diener, weckten bie Begier —?

Effela.

Gount mir ein Wert -!

Garcia.

Die Zung' entreiß' bem Munbe,

Der, Liebe ftammeint, jugen Dauch geftuftert Dem Bublen -?

Eficia.

Bert mid an! Laft End befdmeren!

Garcia.

Der Athem Eures Muntes ichen in Lüge! — War diefer Mann bei Ench des Nachts verborgen, Lei Euch, als ich, drei Schritte nur entfernt Ben meiner Schande, sorgenses entschief?

Effela.

Er war bei mir, mein Munt bat es befannt. Beblis, tram, Werfe, III. Garcia.

Und warum jetzt erst, warum bamals nicht? Was hieß Euch schweigen? Tob und Teufel! was?

Eftela.

Die Angst - mein bos Geschick!

Garcia.

Dein bos Gewiffen!

Er war bei bir bes Nachts, was braucht es mehr? Folg' ihm zur Hölle! Dorthin send' ich bich!
(Durchfict Citela.)

Eftela.

Ich bin bes Tobes! - Gott!

Garcia.

Er fen Euch gnäbig!

### Fünfte Scene.

Borige. Der Corregidor. Gefolge mit Badeln. Lifarda. Achmet gefangen.

Corregidor.

Don Garcia! haltet ein!

Garcia.

Bu fpät.

Lifarda.

Web mir!

Corregidor.

Unfeliger!

Lifarda.

Sie ift getöbtet - firbt!

In Guer Amt, o Herr, bab' ich gegriffen. Ob furchtbar scheint die That, sie ift gerecht. Schmach, herr, ist mir geschehn: ich gab ben Tob, Den Tob für Schmach — mein Urtbeil ist gerecht.

Corregidor.

Wahnwit'ger Thor! von blinder Buth bethört! Ein Richter Ihr? — Ein Henfer war't Ihr mur!

Eftela.

Un Eurer Ehre fend 3hr ungefrantt; 3ch fterbe ichulblos.

Garcia.

Rein! nein, fag' ich, nein!

3hr fent beg Beuge, Rufteg!

Corregidor.

Armer Mann!

Garcia.

Sprecht, Runeg! rebet 3br! — Berflucht! 3br schweigt? Dew'ger Gett! — Wenn 3br — Weh mir! wenn's ware!

Corregidor.

Bu fpat zur Rettung rief Lifarda mich, Doch meines Amts zu walten nicht zu fpat!

(Bur Bache, auf Runeg beutenb.)

Führt ihn zur Haft.

Unnes.

Mich, hoher Herr? Warum?

Corregidor.

Sier, biefen Maurenftlaven, ber bas Saus, Berbächtig tofer Abficht, Nachts umichlich,

Ergriff die Wache. Bom Gericht befragt, Bebreht mit harter Strafe, hat sein Mund Befannt die Frevel Eures bosen Sinns. Und so, noch einmal, in des Königs Namen Berhaft' ich Euch.

Unneg.

Reicht foldes Zeugniß bin,

Mich zu verbammen?

Corregidor.

Unerwiesen - nein!

Doch einen zweiten Zeugen feht vor Ench: Des Saufes Dienerin.

Lifarda.

Was ich bekannt,

Mit meinem Leben will ich es verbürgen, Deß sen ber himmel Zenge mir!

Corregidor.

Berhält sich's fo -

Und baß sich's so verhält, wer zweiselt noch? — Seyd Ihr verbannt aus tieses Reiches Grenzen Auf ew'ge Tage; zu gelindes Loos Für so bestecktes Leben! — Geht, Alfalde, Nehmt seinen Degen und begleitet ihn.

Unnes.

Ich bin in Eurer Sant; thut, wie Ihr burft.

Ich weiß genug! hinweg!

(Minney wirb abgeführt.)

Carcia:

3d Thier! ich Thier!

D rettet, helft!

Lifarda.

Umfonft! Gie ift babin!

Garcia.

Bobrt mir ind Herz! reibt meine Abern auf! Mein Blut last fließen! Web! flaunt mich nicht an! Ich babe sie geliebt! beim böchsten (Vott! Ich babe sie geliebt wie meine Seese!

Effela.

3br gabt mir Friede! Dant few Cuch baffir.

Carcia.

Die Bolle lodte mich zu bofer That!

Eficia.

Die Rene fühnt! -

Garcia.

Wahft bu ben Degen selbst mir in bie hant, Daß ich ihn farben follt in beinem Blut? Brich, ehrlos Schwert — bu bist bestedt auf immer!

Lifarda.

D, ew'ge Borfict!

Eftela (gu Garcia).

Reicht mir Eure Sanb -

Und wie ich Gud verzeihe - richt' Ench Gott! -

Carcia.

Eftela! - Berr! - fie firbt!

Lisarda.

Gie ift babin!

Corregidor.

Dem mutgeheuten Unglud gab ber Tob Die letzte Freistatt, wo es niemant stört.

Beblit, tram. Berfe. III.

Carcia.

Sa, all' ibr milhjam Leib, es ist gewesen, Und ihre Schnerzen haben aufgebort; Dech meiner Schuld macht Tod mich nicht genesen! O baß ihr nie ersahren möget, nie: Um wie viel schwerer oft zu leben sep, Als auszuscheiten aus ber Welt voll Qual.

(Der Borbang fallt.)

Enbe bes Tranerfpiels.

# Dramatische Werke

non

3. Ch. Freiherrn von Zedlig.

Bierter Theil.

Stutigart.

J. G. Cotta's der Berlag.

Demonstinus Interne

Buchtruderei ter 3. G. Cotta'fchen Buchhandlung in Stuttgart und Augeburg.

### Inhalt.

|       |          |        |       |  |   |   |  |  |   |  | Gelte |
|-------|----------|--------|-------|--|---|---|--|--|---|--|-------|
| Cabin | ets = 31 | ntrigi | ien . |  | ٠ |   |  |  | ٠ |  | 1     |
| Liebe | finbet   | ihre   | Wege  |  |   | ۰ |  |  | 0 |  | 63    |



## Cabinets - Intriguen.

Luftspiel in brei Aufzügen.

### Berfonen.

Sternan. Louife, feine Frau. Germine, feine Richte. Laurette, Rammermadden in Sternau's Saufe. Gerr von Buchen. Baftian, Bebienter bei Sternau.

# Erfter Unfzug.

Bimmer in Sternau's Saufe.

### Erfter Auftritt.

Sternan. Louife.

Sternan. Ja, es ift meine Pflicht als Obeim und Bernunt, bas Gliff meiner Richte im Ange zu balten. Buden in ein teichtstuniger Menich, ber jeder Schürze ben hof macht. Mit einem folden Somname wäre bem armen Kinde foliecht gebotsen. Ich babe baber bem Deren Galan ein sehr verbindliches Billet geschrieben und ihn gebeten, bas hand nicht ferner mit seiner Gegenwart zu beehren.

Louise. Hermine fiebt vermutblich mit andern Augen. — Go ein junges Matchen, bas von ber Welt nech nicht mehr tennt, als es von ihr aus feinem Fenfier gesehen bat, glaubt freilich selde Betheuerungen aufs Wort. Wir wiffen freilich beffer, was biefe Mfinzen werth sind.

Sternan. Wir banbeln bier mit aller Ueberlegung und ale Leute, bie bie Cade verfieben. Benn, in Cheffantelangelogenheiten

beweisen burch unfer eigenes Beilpiel, baf unfere Theorien gut find.

Louise. Gewiß, mein Freund! Wir find in ber That ein sehr glückliches Paar, und solche fangen an, hier in ber Stadt selten zu werben.

Sternan. Wir sind nun fünfzehn Jahre verheirathet: wie sind diese Jahre hingegangen? Ich habe sie gar nicht gemerkt, ich weiß nicht, wo sie hingeslogen sind. Sage selbst, Louischen: wann ist unser Glid in dieser Zeit auch nur einen Augenblick gestört worden?

Louise. Gewiß, niemals.

Sternan. Waren gwifden uns Gifersuchten?

Louisc. Diemals.

Sternan. Du weißt, ich prable nicht; — ich bin jetzt einige vierzig Jahre: die erste Jugend ist vorüber; aber ich darf, ohne mir zu schneicheln, sagen: ich war, was man einen hübschen Mann nennt. Und du, Louischen, wenn du beinen Spiegel jetzt noch fragen wolltest —

Lonife. Mein Freund, Sie occupiren so alle Spiegel im Saufe, baß ich nicht bazu komme, solche Fragen zu stellen; indeß weiß ich auch obne Spiegel, baß ich nicht schin bin.

Sternan. Allzu bescheiben! Die geringe Meinung, die Matame Sternan von sich selbst haben, ist durch competente Richter glänzend widerlegt werden. Wir wissen, was wir wissen. Ich sitze zwar sast immer hinter dem Schreibrische, und es kann viel in der Welt geschehen, das ich nicht sehe; das aber hab' ich denn dech bemerkt: die gebildrende Anersennung hat nicht gesehlt.

Louise. Du bift nicht gescheibt!

Sternan. Enry, wie wir Beite bier in biesem Augenblice steben, sangt es nur von uns ab, noch jetzt die schönften Eroberungen ber Welt zu machen, wenn wir nur irgend Lust bazu hätten.

Conife. Mein Freund, Sie find mauofieblich einel! Ge ift nur ein Glud, baft Sie fo wenig Beit baben, auf Frewege gu gerathen.

Sternan. Lag bas gut fenn, Louischen! Unter vier Augen birten wir und is einas wohl vertrauen. Aber bei alle bem, wann ift es uns is eingefallen, unfere Borrfige auf biefe Weife geltend zu machen? Bann baben wir uns auch nur entfernt zur Eifersucht Anlaß gegeben?

Coulle. Mein Gett, ich bin febr gut, ich fab oft eurch bie Finger.

Sternan. Saben aber binter Ibren lieben ichfinen Fingern nie etwas zu seben besommen. Rein, nein! Ich weiß, ich babe ben Franen gefallen — unn, lache immer zu; bu mußt aber bech selbst eingesteben, nicht ganz ohne Berdienst. — Indessen babe ich boch nur Augen und Gerz sie bich gehabt. Und turz und gut, meine Nichte Germine soll eine eben so gestellte Frant wie ihre Tante werden; uur einen Mann, wie ich bin, sell sie heirathen.

Louise. Ich fürchte nur, Sermine wird zu lange warten müffen, bis die Natur dieses Meisterftiff wiederholt. Wer weiß, ob sie so lange Gebulb hat.

Sternau. Sie muß Gebuld baben. Buchen belemmt fie nun ein für allemal nicht! — Buchen in gar nicht joite. Ich babe gebort, baß leine Frau in ber Stadt ift, ber er nicht nach gestellt bat.

Couise. Ich muß gesteben, baß ich früber ietbit recht viel auf ibn gebalten babe; boch seit ich börte, baß er bem mageren Pian, ber Näthin Trittbabn, ben Soi gemacht bat, ift er mir burchaus fatas!

Sternan. Du beneibest ihr boch nicht Buchene Crobernna? Louise. Daß mich Gett bewahre! Gin Mann, ber an bem Bagen giebt, bem muß es bier fehlen. Buchen bat feinen Berfiant. Sternau. Und ein folder wird auch nicht ber Gemahl meiner Richte, babei bleibt es!

Louisc. Doch scheint mir Bermine lichterloh zu brennen.

Sternau. Desto eher muß man löschen. — Nach bem Briefe, ben er von mir bekommen, wird Buchen wohl öffentlich unser Haus nicht mehr besuchen; es muß baher nur noch gesorgt werben, daß es auch nicht heimlich geschehe, und baß niemand im Hause bie Hand dazu biete. (Er klingelt.)

### Bweiter Auftritt.

Borige. Laurette.

Laurette. Was befehlen Gie?

Sternau. Herr von Buchen scheint Absichten auf meine Richte zu haben, die ich burchans nicht begünstigen will. Ich habe gute Gründe, zwischen ihr und ihm alle Berbindung auszuheben, und habe daher den jungen Herrn ersucht, unser Haus nicht mehr zu beehren, und dich ersuche ich, deine Hände sein aus dem Spiele zu laffen und deinen Diensteifer nur auf das zu beschränken, wofür du gemiethet und bezahlt bist.

Laurette. 3d, Berr Sternau?

Sternau. Ja, Sie, Jungfer Laurette! — Ich weiß, baß Personen Ihrer Urt in ben Häusern gewöhnlich bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten besorgen: ich verbitte mir alle bipsomatischen Berhandlungen zwischen herminen und ben fremben Mächten, insbesondere mit herrn von Buchen.

Laurette. Sie thun meinen geringen Fähigkeiten zu viel Ebre, Herr Sternan! Wie tame ein armes Matchen, wie ich, zu einem fo erhabenen Posten?

Sternau. Erspare bir alle weiteren Berte. Die geringste Uebertretung meiner Befehle, und bu haft zwertäffig beine andentrictiede Entlassung, barauf fannst bu rechnen. Remm, Leuise. (Er geht mit Louisen ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Laurette allein.

Ich meine Sante aus bem Epiete laffen? ich am Mabrabmen und Etricffrumreje fiten, mabrent bier im Saufe eben bie intereifanteften Arifen fich vorbereiten? Die gange Intrique in vollem Bange? Und Gie meinen, Berr Sternau, in einem felden glängen ben Momente würde ich meinen Talenten Die gunftiafte Gelegenbeit in ibrer Ansbilbung ranben? Warum nicht gar! - Gie wollen feine biplomatifden Berbandlungen? Gerate bespalb follen Gie welche baben, und will's ber Simmel, follen fie jo verwiedelt werben, ale mir immer möglich ift! - 3ch babe noch in feinem Saufe getlan, woffir ich gemiethet und bezahlt wurde. - Aber bae bat man bavon, wenn man in burgerlichen Familien bient! Goiche Bumutbungen werben einem gemacht. Gi, Berr Sternan, wenn Gie ein Rammermatchen nur gum Raben und Bugmachen baben wollen, fo bitten Gie es nicht aus ben erften Dienften ber Refibeng nehmen follen, und noch bagu eines, bas wie ich in einer frangefichen Rouidule erzogen wurde. - Nein! ich bin nicht für biefe biltvertiden Sansbaltungen: meine Erbare ift ber Galen, ober, um mich beideiten auszubrücken - bas Cabinet! -

### Vierter Auftritt.

Laurette. Buchen. Balb barauf Bermine.

Laurette. Wie, Gerr Buchen? Sie wagen, toot bem Briefe, ben Sie von Herrn Sternau erhielten, noch in biefem Saufe zu erscheinen?

Buchen. Wie Sie seben, Mamsell Laurette. — herr Sternan bat mir, auf die böflichste Beise von ber Welt, die Thur gewiesen. Ebe ich aber von seiner Artigkeit Gebrauch mache, möchte ich zuver von dem Grunde unterrichtet sebn, der ihn bestimmt, sich meine Besuche zu verbitten.

Lanrette. Bon mir werben Sie bas schwerlich erfahren, und in sofern bieser Besuch mir gegolten hat, muß ich ihn gleichefalls verbitten.

Buchen. Gie fchergen, liebe Laurette.

Laurette. Ich rebe in allem Ernste. — herr Sternan bat mir meine Entlassung angekündigt, wenn ich Ihnen bei Fräusein herminen Vorschub leiste. Indessen, sobald ich auf meinem Platz und in meinem Beruse stehe, lasse ich mich nicht so leicht erschrecken. Ueberdieß liebe ich Fräusein herminen und wünsche ibr Glück. Und endlich — will ich herrn Sternan einen Streich spiesen — denn er bat mich schnöbe behandelt und unziemlich von dem Amte eines kammermädchens gesprochen. Nechnen Sie daber nur immer auf meinen Beistand, herr von Buchen.

Buchen. Aber, um bes hinmels willen, was bat man benn eigentlich gegen nich?

Lanrette. Ich, nicht bas Geringste; herr Sternau aber, wie es scheint, besto mehr.

hermine (tritt auf). Ich fah Sie in bas Haus fommen und muß Sie bitten, fich eilig wieber fort zu machen. Ich babe eben eine solde Lettion von Ontel und Tante um Ihretwillen betommen, baft meine ganze Liebe für Sie bagu gebort, noch biefe Unterredung zu magen.

Buchen. 3ch fann mich von Erftaunen nicht erboten! - Bas in aller Welt, theure Hermine, ift benn in Ihren Cheim gefahren, baft er fich einer Bewerbung widersetzt, bie, sohalb fie Ihre Justimmung bat, feine Ursache zu irgend einer vernfinitigen Ginwendung barbietet, ja, die ihm friber selbst ganz aufässig ichien?

Hermine. Ben dieser Meinung ist mein Theim nun durch aus abgesemmen. Er bat mir eben ein langes Register aller Ibrer losen Streiche ausgezählt, und bei jedem behanvtet: ein solcher Mann könne unmöglich ein guter Ebegemahl werden. Ich babe diese Schlußsolge aus blinder Liebe freisich nicht so unbedingt ein jeden wollen: indessen läßt es sich nicht läugnen, Sie haben tolossale Trenlosigkeiten begangen, und dem armen Krauengeschlechte auf eine verzweiselte Weise mitgespielt In der That, wenn auch nur der zehnte Theil davon wahr wäre, wie soll ich Vertrauen zu einem Manne sassen, der sein ganzes Leben damit zugebracht bat, eben so seichtsinnig Verbindungen zu brechen, als sie einzugeben?

Buden. Eben barin liegt meine Empfehlung und 3bre Sicherheit, meine beste Hermine.

Hermine. Gine fanbere Empfehlung, tas nuß man gesteben! Buchen. Aber wollten Gie benn lieber, baß ich ohne Wabl mit ber Ersten Besten, zu ber mich ber Zufall gebracht bat, eine Brbindung für bas Leben eingegangen wäre? — 3ch babe die Frauen ausgesucht, um sie tennen zu lernen; ich babe sie wertaffen, weil ich sie gesamt babe. — 3ch babe bas Geichlecht als Liebhaber, Kenner und Kritifer fludirt. Meine Liebhaberei bat meine Studien angeregt, meine Etndien baben mir zur Kennerickart gebolsen, und als Kenner senne mein Geschmad sich nur mit bem Bortresslichfen zufrieden sieden. — hier baben Gie ben Schliffel

311 meiner ganzen Lebensweise. Sie seben, baß bas, was man mir übel beutet, meine Unbeständigkeit, eigentlich eine meiner empfehlungswertbesten Eigenschaften, und auf wabre Grundsätze gegründet ift.

Laurette. Der Simmel wird wabricheinlich Ihre Grunbfate viele Anbanger finden laffen.

Hermine. Bir wollen nicht hoffen. — Es mare gräuelbaft, wenn ein foldes Syftem verbreitet murbe!

Buchen. Wir Manner werben in Betreff ber Treue mabr. lich oft febr unverbient vom bojen Lenmund gemigbanbelt. Die Frauen machen in Diejem Buntte gewöhnlich die unbilligften Forberungen und die feltsamsten Folgerungen von ber Welt. - Wir feben eine Dame einigemate, mir finden fie nicht übel, wir fagen ibr bie gewöhnlichsten Artigfeiten, wir sprechen von Liebe in ben allgemeinften Beziehungen - und fiebe ba! - bie Dame fpricht von einer erflärten Berbindung! Bir wiederholen baffelbe Gefprach, bei berietben Beranlaffung, bei einer zweiten - und fiebe ba! -Die erfte Dame fcbreit Zeter über Berrath und Trenlofigfeit. Aber begründen denn berkömmliche Redeformen folde ernsthafte Anipriiche? 3d meines Theils werbe mich, weil ich einer Frau fage, baf fie bubid ift und baß fie mir gefalle, und fie es wohl aufnimmt, besbalb ichmerlich zu emiger Treue verbunden glauben; und werden Sie es tabeln, thenerste Bermine, bag ich biefen Grundfaten treu blieb, ba meine Wahl, bis ich Gie fant, auf feinen Gegenstand fiel, ber fie por meinem eigenen Urtbeile gerechtfertigt batte?

Hermine. Meine Lage ift bedenklich. Ich muß gewärtigen, daß, wenn Sie erst Ihre Kennerschaft zu Nathe ziehen, die Neigung zu mir vor den Augen eines so gelehrten und gründlichen Kritifers feine Gnade sinden werde. — Was soll dann aus mir armem Mädchen werden? — Spreche ich von einer erklärten Verbindung, so behaupten Sie, mit mir nur in den allgemeinsten Beziehungen

von Liebe geiprochen zu baben; flage ich über Trentofiafeit, so werden Sie mir antwerten, daß solche berkömmtliche Reteiermen keine ernstbaiten Uniprüche begründen. Und wenn ich am Ende auch noch Muth genug batte, est mit Ihnen darauf zu wagen, so wird dech mein Sheim in feinem Fall auf Ihre seinen Tiftinstienen eingeben wollen. Sie baben darüber vorläufig sehon seine Entwicklung vornennmen: er will nichts mehr von einer Berbindung zwicken und wissen, batt Sie für einen wahren Sabicht, der und armen Tanben nach bem Leben trachtet, und verbittet sich in Zufunft die Ehre Ihres Besuches.

Buchen. Rie, nie werbe ich meine Ausprüche an Sie aufgeben. Mein Berg bat entichieben und Sie, meine Hermine, Sie glanden mir. — Sie mussen meine Frau werden! Laffen Sie mich mit Ihrer Tante sprechen; meine Bitten werden fie bewegen.

Hermine. Meine Tante ift in der That nicht viel ginftiger ille Sie gefinnt als mein Obeim. Sie findet Sie verabidenunge-würdig und begreift nicht, wie man fich von einem folden Menfeben, der allen Weibern baffelbe fagt, die Cour machen laifen tönne! Seit fie zubem von Ihrer Intrigue mit der Rathin Trittbabn gehört bat, icheint fie jogar von Ihrem Berstande nicht die schmeichelbafteste Meinung zu haben.

Suchen. Begreift nicht? — So! — Es ift Schabe, baß mein Herz von zu ernstbajten Gefühlen bewegt ift, um ben Verlich zu wagen, es ihr begreistich zu machen. Mein Verstand nuß bei ihr wieder zu Ebren gebracht werben; ohne eine fleine Nache fann diese Beseitigung nicht hingehen.

hermine. herr von Buchen, meine Tante in eine Fran von ten beffen Grundfüben und ibrem Mann auf bas umigfte ergeben.

Buchen. Das bezweifte ich nicht; aber eine beidwidene Suttigung wurd ibr ihre Sittiamfeit tennech anzunehmen verstatten.

Kanrette. Recht, herr von Buchen! Ich nehme Ihr Wort für Prophezeihung. Ich babe einen ähnlichen Gedanken. Ich bachte einstweifen über Mittel, Ihre Angelegenheiten, die in diesem Haufe für biesen Augenblick nicht günstig steben, wieder in Gang zu bringen, und mein Plan fängt nachgerade an, Gestalt zu gewinnen.

germine. Go rebe! erffare uns -

Kaurette. Richt jett. Herr von Buchen, Sie sollen noch beute Ibre Infrinktionen ichriftlich einpfangen, um Ihre Maßregeln mit ben meinigen vereinigen zu können; jett aber ist es Zeit, daß Sie sich entfernen, herr Sternan darf Sie nicht bier im Hause sinden. — Bertrauen Sie mir getrost; Ihre Geschäfte sind, obne Rubm zu melben, in den besten Händen.

Buchen. Ich babe alles Butrauen in Ihren Beiftand. Ich verlaffe Gie boffentlich nicht auf lange, meine theure hermine!

hermine. Leben Sie wohl, Buchen! Zwar fenne ich Lau rettens schnell entworsenen Plan noch gar nicht; doch hoffe ich, wird nicht mehr Spithüberei barin sebn, als wozu ein verliebtes Mätchen, um einen Mann zu befommen, die Hände bieten kann, obne ihr Gewissen allausehr zu beschweren.

Laurette. Ei, machen Sie sich begihalb keine Scrupel. Bei Staats- und Liebesgeschäften kann nicht alles auf dem geraden Bege abgemacht werben, und man nuff beshalb den Unterhandtern nicht gleich ibr Gewissen in den Bart werfen.

(Bermine geht in tie Geitenthur, Buchen burch tie Sauptthur ab.)

Laurette (allein). Mein Plan ist mir zwar selbst noch nicht ganz klar, indessen ist er auf gute Grundlagen erbaut, die die Hoffnung bes Gelingens in sich tragen. — Ja, so muß es geben! Auf diese Weise allein gewinne ich sein Zutranen! Sternau ist gutmilibig, sehr leichtgländig und meint, die Welt sep noch so, wie er sie in Lasontaine's Romanen gesunden hat. Dabei ist er etwas eitel — und ich — ei mun, ich bin für einen herrn von gewissen

Jahren bech immer eine nicht zu verachtende Ereberung. Wirder mir aber glauben? — Gewist! Daß man sie liebt, glauben die Männer alle; wie viel mehr erst einer, ber überbaupt so leicht glaubt, als Sternau. Und glaubt er erst bas, dann glaubt er anch alles Andere. Bei Madame wird es schwerer sebn, die Intrigue mit einer äbntichen Mostifistation im Gange zu erbalten. Dech nur Muth! Madame ist eine Fran wie andere. Zwar liebt sie ibren Mann wirticht: bech wird sie es bestalb nicht sein übel nebmen, wenn auch auser ihm sie noch semand liebenswürdig sin bet. Und nimmt sie es übel, beste besser! — Wohlan! ich lasse meine Febern springen.

# Fünfter Auftritt.

### Laurette. Sternau.

Sternan. 3d borte fprechen; wer war bier?

Laurette, Berr von Buchen.

Sternan. Buchen? Was wollte er? Wie tounte er nach meiner bestimmten Erffärung nech wagen --?

ganrette. Gin Liebhaber, wie herr von Buchen, wagt alles, jumal in ber Defperation.

Sternan. Er bemübt fich vergebens; feine Unichtäge auf herminen follen ibm nicht gelingen.

Laurette. Auf bas Fraulein?

Sternau. Run, auf wen benn fouft?

Laurelle. Ja fo! - Gie meinen alfo bas Frantein ?

Sternan. Was iellen biefe lächertichen Anerwinigen" "Das Fränkein? — Ja fo! — Sie meinen —?" Was jum Benter gibt es hier noch zu meinen? Laurette. Urmer Berr Sternau! Gie bauern mich!

Sternan. Bas foll bas beißen?

Laurette. Ich fühle - ich bin - ach!

Sternan. Zum henter, fo rebe beutlich! Wehin sollen alle biese Vorbereitungen führen?

Laurette. Bas ich sage, tlingt freilich etwas seltsam; aber ich fann mir nicht belfen. — Sie baben etwas so Ginnehmenbes in Ihrem Befen —

Sternau. Das gehört nicht hierher.

Laurette. 3ch babe 3hres Gleichen nicht gesehen. 3ch bemerke bas nicht allein; barüber ift in ber gauzen Stadt nur Gine Stimme.

Sternan. Du bift eine Marrin!

Lanrette. Und einen solchen Mann —! einen so schönen Mann —!

Sternan (für sich). Was zum Tensel will benn bas Mätchen? Laurette. Was ich Ihnen jetzt gestehe, Herr Sternau, bat nie über meine Lippen kommen sollen. Ich besse, Sie werden mir auch die Gerechtigkeit widerfahren lassen, einzugesteben, daß ich dis jetzt Kraft genug hatte, mein unseliges Geneimnis auch nicht mit einem Blicke zu verrathen. Gewiß, Sie hatten bis jetzt keine Ubnung, was in diesem Herzen vorging. — Nein, Sie werden uncht unwürdig von einem Mädchen benten, das obnehin unglücklich genug ist.

Sternan. Co fomme bod, um bes himmels willen, enb- lich gur Cache.

Laurette. Ich fämpste einen fürchterlichen Kampf; boch es handelt sich um Ihre Rube und Ihr Glück! — Das isi't mir bie Zunge, ba kenne ich keine Rücksicht!

Sternan. 3d verftebe bich noch immer nicht.

Lanrette. Ich bin verlegen, welche Worte ich mablen foll, bas zu bezeichnen, mas ich Ihnen mitzutheilen im Begriff bin.

Sternan. Wabte bie erften besten, bie bir in ben Dombtommen.

Laurette. Die Manner baben mir oft gefagt - ich im ich im

Sternan (fie feitmarts anbliffene fur nch) Da baben fie nicht Unrecht gehabt.

Laurelle. 3ch lege barauf feinen Werth. Und bätte ich alle Borgüge ber Welt, was nützten fie mir? Mein Stand bewechngt mich nicht, ein Glud zu erwarten, wie ich es webl zu ichähen verftände. Dennech barf ich von mit fagen: biefes Bertift eines oblen Mannes nicht unwerth.

Sternan. Wegn foll biefe lange Einteitung filbren? Was, jum Tenfel, geht mich bein Berg an?

Laurette. Was es Sie angebt? — D himmel! — und boch nunk ich veten! Ich allein werbe biefen bittern Kelch leeren. Urtheilen Sie nach dem, was Sie bören werben, nicht zu vereitig über mich. — Herr Trernau! Sie sind mir sehr, sehr theuer!

Sternau. Gehorfamer Diener!

Laurette. Wenn ich 3bre Frau geworden mare, Die Frau eines solchen Mannes -!

Sternau. Rein, bas ift gu arg!

Lanrette. Gines is ichonen, tiebenswürdigen Mannes, von ber seinsten Bildung, den angenehmften Fermen, dem edelften, vortrefftichsten Gerzen! — D Gott! Ich Unversichtige! Was hab' ich gestanden! Wohin führt mich mein Gesieht? — Doch warum es nicht sagen? — Ja, ich, herr Sternau, ich hätte Sie wicht betrogen.

Sternau. Mamfell, Gie werten unverschämt!

Caurelte. Immerbin, Barbar! mag es fevn! Einen De pfen mehr ober minter in ben Leibenstelch, was ibm bas? Mein

Geschieft geht seinen Gang. Wohl! auch bas! — Warum sollten Sie minder grausam sein? Zertreten Sie bieses unglüdliche Herz für bie Schwäche, Sie granzenlos zu lieben!

Sternan (fur fich). Davon hatte ich feine Uhnung!

Lanrette. herr Sternan, nun bitte ich um meinen Mb-fcbieb.

Sternan. Was fallt bir ein, Laurette? Warum bein nen Abschieb? Diese worübergebenbe -

Laurette. Rein, Herr Sternau! Nach bem Geständnisse, bas Ihnen mein überraschtes Herz gemacht hat, verbietet es mir mein Zartgesibl, länger in Ihrer Näbe, unter Ihren Augen zu bleiben. Uch, warum hab' ich mir auch eine Stärke zugetraut, die ich nicht besige! Warum war ich vermessen genug, mir einzubilden, ich könnte aus diesem Kampse als Siegerin hervorgehen? In der Nähe des Mannes, den ich andete, bessen Vrzige immer vor meinem Auge, vor meiner Seele standen! wie war es möglich? — Nein, herr Sternau! geben Sie mir augenblicklich meinen Absiebel! Sie sollen mich beklagen, aber Sie sollen mich achten!

Sternau. Wie, Laurette? Du wollteft - Gie wollten -? Laurette. Geben, und mein Gebeimnif mit mir nehmen. Sternau. Was? noch ein Gebeimnif?

Laurette. Soll ich Ihnen die Augen öffnen? — Soll ich Sie aus Ihrer glücklichen Blindheit wecken? Und wird, nach bem, was ich Ihnen gejagt habe, bas, was mir noch zu sagen übrig bleibt, nicht verdächtig scheinen? — Wäre es überhaupt ebel von mir? Würden Sie nicht glauben, Eifersucht — D, mein Geift verwirrt sich! — ich bin sehr, sehr unglücklich!

Sternau. Urmes, beflagenswerthes Datchen!

Lanrette. Und boch! — Soll ich ben Mann, ben ich über alles liebe, migbrauchen sehen? Soll ich zugeben, daß man ben schwärzesten Berrath gegen ein argloses Gerz übe? gegen ein

Herz, bas ber himmel meines herzens ift? — Nein! meiner Liebe ioll jede fleinliche Rudfücht fern bleiben! Mag ich verlannt werben, ien es! wenn ich nur groß vor mir selbst flebe! — herr Sternan! Sie glauben in ber That, die Bewerbung bes herrn von Buchen gelte Ihrer Nichte?

Sternan. 3a, wem benn fonft?

Laurette. Armer, betrogener Gatte!

Sternau. Laurette!

Caurette. Faffung, Faffung in biefer schweren Stunde! Sie find ein Mann! Die Lie – bie Freundschaft bilft Winen tragen. — Mein Berg ist gebrochen, Ihr Berg ist verrathen! Mi ichen Sie Ibre Thränen mit ben meinigen. — Berr von Anden liebt nicht Ihre Nichte, Berr von Anden liebt Madame Sternan!

Sternan. Das ift unmöglich!

Laurette. Und boch! 3ch weiß es, ich bab' es entbedt. D, die Liebe bat icharse Angen! -- Bier ift fein Zweifel. Mabame Sternan liebt ibn wieder! Sie fint betrogen, Ihre Nichte ift betrogen, wir alle fint betrogen!

Sternan. Louife? Dein, es mare idanblich!

Laurette. Das ist bas Loos bes Schönen auf ber Erbe! — Und nun, Herr Sternau, bitte ich um meinen Abicbiet. Ich babe, nun ich mein herz verratben, bier nicht länger Aube. Diese Mauern taften auf meiner Bruft. — Ich muß fert, fort! — ein som weinen und (wirft fich an seinen Hals) bich nie vergeffen, ebler, umstücklicher Mann! (Die geht schnett ab.)

Sternan. Das ift eine fdanberbafte Geidichte!

(Der Borbang fällt.)

Ente bes erften Aufzugs.

# 3weiter Anfzug.

## Erfter Auftritt.

Laurette allein.

Meine Saden geben vortrefflich! Buchen ift von allem genau unterrichtet und antwortet auf fein Stichwort. - Sternau macht eine bochft tomifche Figur in feiner neuen Gigenichaft als gefräufter Gatte. Er geht mit großen Schritten im Zimmer auf und ab, fett fich nieber, geht wieber auf und ab und fpricht wie Macbeth. ber ben König erschlagen, nur von Zeit zu Zeit: "schanderhaft! höchst schauberhaft!" Dabei folgen mir, wenn ich burch bas Bimmer gebe, feine Angen jo unwillfiirlich; feine Blicke ruben jo webmuthig auf mir, ale wollten fie mir zu versteben geben, bag bie Bunten feines Bergens einige Linderung erbalten fonnten burch ben Balfam meiner Liebe! - Die Männer find boch burch bie Bank Die ausgemachtesten Spitbuben, Die fich nur benten laffen! Diefer ergurnte Thefens zum Beifpiel, ber eben aus feiner fünfzehnjährigen Rinbe aufgeschreckt ift, ber sich geberbet wie ein ergrimmter Lowe, Die Stirne rungelt, Die Mabne icbuttelt, ben Rachen aufreißt, um fein treuloses Weib zu verschlingen: sieht mich boch selbst, feit er

glanbt, bas ich ihn liebe, so ganz andere, so bedeutsam aus bem Winfel seiner zornstammenden Augen an, daß ich es eben ihr bein Wiesenwerf balten möchte, ihn in acht Tagen gerade so straffillig in der Wirstlickeit zu seben, als er seine Krau in diesem Augen blide irriger Weise glandt. Und dech liebt Sternan seine Gattin wahrbast, und die Stadt, die von allen Meniden liebles spriede, weiß nichts liebtes von dieser langjährigen Ete zu sagen. Sellte man das nun wohl glanden? und dech ist es so! — Aber es steckt ein eigener Teniet der Undeskändigseit in dem ganzer Geschlechte, und wie die Tenselden in den gläsernen Flaschen, weiß man weder, wie er binein gerathen, noch ist man im Stande, ihn se melk berauß zu bekommen. — Ha, ich bere die Tritte unsere Kranken in der Einbildung, der sehr leicht an einem llebel sterben könnte, das er nicht bat. (Sie zieht sich in den Henergung)

### Bweiter Auftritt.

Laurette. Sternau aus ter Geitentbure.

Feinde nicht wilniche. Ich habe weber Rinbe nech Raft. — Derber! Weiber! — Finizelm Jahre an die Tritte einer Fischenter! Weiber! — Finizelm Jahre an die Tritte einer Fische gebeitet sebn, silnizelm Jahre Einen Utbem mit eine handen, und man sennt eineh nech se wenig als am ersten Tage der Schörfung! — Wer batte bas von Leinig geglandt? von dem offensten, wahr sten, unverstelltesten Weien, das geboren wurde! — Uber ist es denn auch gewiß? — Laurette sagt es mit einer Bestimmtheit, die teinen Zweisel sidvig läßt; saat es in einem Augenklicke, we das eigene, überströmende Gefild — Das ist auch ein neuce

Ungliick! — Das Mädchen hat da eine Leibenschaft gefaßt, die tiefer als eine gewöhnliche Neigung liegt. Her scheint die ganze Gewalt der ersten Liebe sich eines Herzens bemeistert zu haben, dem ein bartes Loos bestimmt ist, da es hoffmungstos empfindet. — Es ist doch sehr tranzig! — Dort sünfzehnjährige Liebe und Trene mit Küßen getreten, die innigste Hingehung vergessen, das edle Gepräge meines Werthes einem Wüstling hingeworfen — und hier begründen eben diese nichts geachteten Vorzüge die Leiden eines harmsofen Mädchens, das ihrem Eindrucke nicht widerstehen konnte! — Da ist die Unglückliche!

Laurette (thut ale ob fie burch bas Bimmer geben wollte).

Sternan. Laurette!

Laurette. Bas befehlen Gie?

Sternan. Rommen Gie naber, Laurette!

Laurette. Ald, laffen Gie mich, Berr Sternau!

Sternau. Ich wünsche einige Borte mit Ihnen gu sprechen, bie unsere beiberseitige Lage nötbig macht.

Kanrette. Wozu soll noch ein Gespräch zwischen uns führen? Für mich gibt es nur Einen Weg: bieses Haus so schnell als mägslich zu verlassen.

Sternan. Uebereilen Sie nichts, Laurette! Ihre Lage flößt mir so viel Theilnahme ein, als der surchtbare Gemülbzustand, in dem ich mich selbst besinde, nur immer möglich macht.

Laurette. Ich konnte von Ihrem Zartgefühle nicht weniger erwarten. Aber je ebler Sie fich mir zeigen, je brüdenber fühle ich mein Geschick. — Sie nannten mich einst Du, herr Sternau.

Sternau. Ich muß gestehen, es ist mir kaum möglich, Sie im Ihrem vorigen Berhältnisse zu benken. Ein Mädchen von Ihrer Bilbung, von Ihren Borzügen, verdient jedes Zeichen ebler Achtung zu erhalten. Ich kann Sie ummöglich mehr Du nennen.

Laurette. Thun Gie es bennoch, Berr Sternau! mir ift

leichter babei. Bebe geanderte Beziehung berührt mich mie um fe febmeralicher.

Stornan. Wenn bu es wilnicheft, Laurette, bann mas es geicheben. - Wir baben beibe em bartes Loos, Laurette!

Laurette. Ja wohl!

Sternan. Fünizehn Jahre babe ich nur in den Bliden in tiner Fran gelebt, fünizehn vahre babe ich jeden ihrer Winiche belandst, lein Wörtchen, tein Band bat unfern himmel getrübt und nun auf Ginmal — o, es ift korectich!

Laurette. Wie bauern Gie mich, armer Berrathmer!

Sternau. Aber ift es benn auch io, Laurette? -- Nicht, als ob ich an beinen Worten zweiselte; bu, ich weiß es, bu bift wahr; -- aber fonntest du bich benn nicht vielleicht geiert baben?

Canrette. D nein! Ich habe bas nur zu tange ichen bemerkt. — habe ich benn nicht, wie bie henne auf die Brut,
meine Augen auf allem gehabt, was Sie betrifft? — Dech was
tann ich Ibnen mehr iagen? herr von Buchen bat es mir bente
noch iethst eingestanden und mich zur Bertrauten diegen wollen.

Sternan. D schändlich! schändlich! Was bab' ich ibr gerban, um solden Undank von ihr zu verdienen? — Run gebt mir über viele Dinge ein ganz anderes Licht auf. Darum also ist meine Frau so über die Rüthin Tritthabn ausgebracht, — die zwar etwas starf geschminkt, aber sonst boch eine ganz artige Frau ist. — Die Eiserlucht, die gefränkte Liebe sprach aus sedem Worte. Wie konnte ich das nicht gleich sehen! Aber meine Arglesigsfeit! — Sich eine so lange Zeit se zu verstellen! wer kann da auf einen solchen Gedanken kommen? — D, es ist entsestich!

Kanrette. 3br Leiben geht mir sehr, sehr nabe! Wie geen würde ich Ihnen Troft spenden, aber ich bedarf ihn seibst. Ich muß Sie verlassen, herr Sternau; ich kann nicht länger in Cinem Hause mit Ihnen leben; bieser beständige Kanupf verzehrt nuch.

Sternau. Nein, Laurette! bleibe, gehe nicht von mir. Mein gebrochenes Herz braucht Troft und ein Herz, bem es sich anschließen kann. Die Welt hat einen Grad von Verderbtheit erreicht, der unglaublich ist; aber in beinem Stande ist noch Tugend und Unschuld. Die höheren Klassen sind durchaus verpestet; da sucht man umsonst ein lauteres, schönes, rein menschliches Gesilht. — Wir dürsen uns freilich nicht lieben, Laurette, dein schöner Sinn sühlt das wie ich; aber wir dürsen zusammen klagen und uns trösten. Ich dar mein sorgenschweres Haupt an beine treue, liebevolle Brust lehnen, deine liebe Hand auf mein wundes Herz halten, an meinen Mund driften

Laurette. Dürfen Gie bas, Berr Sternau?

Sternan. Ja, liebe Laurette.

Kaurette. Ach, ist biese gartliche Nachgiebigteit nicht eine allzu große Schwäche von meiner Seite? — Rein, laffen Sie meine Hand! Wer kennt alle Falten bes menschlichen Gerzens? Uch, ein liebenbes Mabchen barf seinem Gestlible nie trauen.

Sternau. Doch, boch, liebe Laurette! Bei ber Freunbschaft zweier reiner Seelen, die gemeinsames Leiden verbindet, haben biese barmlofen Bertraulichkeiten feinen Blid irgond eines Auges ju schenen.

Laurette. Mabame Sternau!

Sternan (läßt fchnell Laurettene Sant loe). Die Schlange!

### Dritter Auftritt.

Borige. Louife.

Louisc. Ich habe bich gesucht, lieber Mann. Sternan. Haben Sie? Sie werben mich noch zu früh finden. (Geht schnell ab.) Louise. Um's himmels willen, was ift benn meinem Manne? Er fprach ja mit bir, Laurette, als ich eintrat; was ist gescheben?

Laurette. Here Sternau rief mich zu fich und machte mit mit einer Art Buth die ffirchterlichften Borwfirfe, daß ich Ihnen bebütflich sen, ibn zu verratben. Er wellte mich nötbigen, allerter zu gestehen, wovon er aber schwerlich etwas ersabren würde, wenn ich auch selbst mehr davon wijkte, als es ber Fall ift. Er bebanpter, von einem Berhältnisse zwischen Ihnen und Herrn von Buchen Kenntniß zu baben, nannte mich Ihre Selsersbelferin, und will mich nicht länger in seinem Dienste wissen.

Conife. Mein Mann? Wie fallt ibm bas ein? 3d bin ftumm por Erstaunen!

Laurette. Er behauptet fteif und feft, herrn von Buchens Bewerbungen ieven auf Gie und nicht auf Fraulein herminen gerichtet.

Conife. Mein Gott, wie kommt mein Mann auf biefen Gebanken? 3ch begreife ihn nicht! Seit sinnizehn Jahren ift es ihm anch nicht ein eutzigesmal in ben Sinn gekommen, ben Gifersinchtigen zu ivieten, zur Zeit, wo ich allenfalls hübich genug war und Bewunderer genug fand, um einige Besorgniffe ber Art verzeihlich erscheinen zu lassen; und num unfere She aufängt grau zu werden, bricht er die erste beste, ja, die allermataublichste Gelegenheit vom Zaune, geberdet sich wie ein Rasender und macht mich starr ver Erstaunen! Was muß ihm in den Kopf gesetzt worden sen!

Laurelle, Ei nun, Madame, jo gang vom Zaune gebrechen int bie Gelegenbeit boch wohl nicht. — Daß herr von Buchen Gie zum Gegenhand seiner Berehrung gewählt babe, in von ihm ja boch nicht auf eine jo verfiectte Weife gebeim gehalten worden, baß man fich barüber aller Bemerfungen enthalten sonne — bas

ware auch einem bioberen Ange als bem eines eiferfüchtigen Chemannes nicht lange verborgen geblieben.

Louise. Fafelft bu?

Kaurette. Ich bin Ihnen sehr ergeben, Mabame, und gewiß weit entfernt, Gerrn Sternau in seinem Argwohn zu boffarten; auch wollte ich einen Sib schwören, baß Sie bis biesen Augenbiid nicht baran gebacht baben, herrn von Buchen irgend eine hoffnung zu geben; aber warum wollen Sie ben Eindruck längnen, ben Sie auf sein herz gemacht haben?

Lonife. Sindruck gemacht? — was fällt bir ein? — Buchen liebt herminen, ober gibt wenigstens vor, sie zu lieben; welchen Gindruck soll ich auf sein herz gemacht haben?

Laurette. Gibt vor, sie zu lieben, ganz recht! Das ist ber mahre Ausbruck! Aber niemand im ganzen Hause glaubt an bieses Borgeben; und Sie selbst, Madame, wenn Sie es eingestehen wollen, wissen es gewiß eben so gut, baß Fräusein hermine herrn von Buchen nur zum Borwande bient, hinter bem er seine Neigung für Sie verbergen will. So was bleibt ja nicht verborgen, man merkt es auf ben ersten Blick.

Konise. Bin ich im Tollhause? Erft geberbet sich mein Mann wie ein Berrückter, und nun plaubert biese Thörin eine Stunde lang Unfinn! Ich weiß in ber That kaum selbst noch, ob ich wache ober träume.

Laurette. Run, wenn Mabame es nicht Bort haben wollen -

Contsc. Bas nicht Bort baben? — Bist bu befessen? Du warst ja sonst eine gang verständige Person, wie kann bir einsallen, eine solche Albernheit ju glauben?

Lanrette. Etwas Albernes fann ich baran nicht finden. Es wäre lächerlich, Ibnen schmeicheln zu wollen, indeffen sehe ich nicht ein, wie Sie, selbst bei aller Bescheibenheit, es unbegreiflich finben, baf 3bre Liebenswurrigfeit Ginbrud auf einen Mann gemacht bat, ber fich barauf verfiebt,

Louife. Ce in laderlich, eine Fran wie mich gu Rivalin eines bifchenten, jungen Matchene, wie meine Richte, ju maden.

Laurelle. Mabame haben jung geleirathet. Zubem ift es ja nubt immer bie Jugend, bie beftige Liebe erregt; ja, bebeutende Kenner wellen iogar behanten, baß arofie Leibenichaften nur felten ber Antheil ber erften Zugend find. Das Gefühl inche viel öfter ein Herz, bas die Lebensbeziehungen in einem tieferen Sime aufzusaffen vermag, und was bas Berliebtiepn rechtfertigt, begrundet barum noch nicht die Liebe.

Conisc. Manuell Laurette philosophirt für ein Kammermadden iehr gelehrt über bie Natur biefer Leidenichaft. Indessen, ich vergesse, daß du in einer französischen Restichuse erzogen bist. Auf mich bezegen, sind aber beine Boransiegungen bennech volltemmen unrichtig. Herr von Buchen benkt nicht au mich, ich, bem himmet sev Dant, nech viel weniger an ihn. Mein Mann ist ein Narr, du eine Kärrin, und ich muß nur geben und seben, ob ein Abertaß nöthig ist, ihn wieder zur Bernunft zu bringen.

Laurette. Was werden Gie aber jagen, Mabame, wonn Buchen 3bnen jelbft biefes Goffantnif macht?

Louife. Dag er ber größte Harr von euch Dreien ift.

Laurette. Der Ihre Liebenswürdigfeit eben fo groß als 3bre Bescheibenbeit.

Louise. Gut, daß beine Compfimene an mich, und nicht an meinen Mann gerichtet fint. Sternan ift, bei vielen guten Cigenickaften, etwas eitler als erlandt ift; bei mir aber gilt beine Warre nach ihrem achten Wertbe.

### Vierter Auftritt.

#### Laurette allein.

Es ist unrecht, gegen eine so liebe Frau zu intriguiren, man sollte sie vielmehr selbst in bas Gebeinniß zieben, um so mebr, ba sich hossen ließe, sie durch Gründe auf unsere Seite zu dringen. — Man will Buchen Herminens Hand verweigern, weil er in dem Ruse der Flatterhaftigkeit steht! Ein schöner Einwurf! Wenn das sir einen Grund gelten sollte, die Hand eines Mannes anszuschlagen, wie viele Mädchen würde man denn da unter die Haube dringen? Auch ist es mit diesen verrusenen Flatterhaften nicht so gefährlich; nachdem sie lange genng um Alle geschwärmt haben, hören sie gewöhnlich damit auf, sich um so fester an Eine zu bängen. Ein kluges, gutes, verständiges Mädchen, wie Hermine, sann es immerhin mit ihnen wagen. Und fäme nur ein solcher Flatterhafter zu mir, ich wollte mir eben so gut ein Herz sassen und schon mit ihm fertig werden.

### Bünfter Auftritt.

### Laurette. Baftian.

Baftian. Diefen Brief hat ber Jager von herrn von Buchen fiir Mamfell Laurette abgegeben.

Laurette. Gib ber, lieber Baftian. Sat jemand ben Jager gefeben?

Baftian. Rein, Mamfell. Er gab mir ben Brief unten am Sausthore.

Caurette. Schon gut. (Baftian geht ab.) Der Brief nebft feinem Kinichtuffe foll feine Wirfung nicht verfebten, baffit fteb' ich! — Da femmit ber Mann wie gernfen!

### Sedister Auftritt.

### Paurette. Sternau.

Bett. Did peinigen alle nur benkbaren Zweisel, liebe Laurette.
Du bast die bestimmte lleberzengung von bem Einverständnisse meiner Fran nut Buchen, bu bast sie beschachtet; Buchen ielbst bat bich zu feiner Vertranten machen wollen, und bech glaub' ich immend, bak irgend ein Irrthum in ber Sache ebwalte. Meine Fran war biesen Augenhlich bei mir: ibre Saltung war feinesweges bie einer Schuldbewusten; und als ich endlich nicht länger an mich batten kennte, und ihr die Gräuelthat verrückte, sing sie an zu lachen und nannte mich einen Narren.

Laurette. Belde Berftodtbeit!

Sternan. Soll ich bir offen gesteben: je forschenber ich sie aniab, und je mehr ich mich bemilbte, irgent ein Zeichen ibres boien Gewissens an ibr wabrzunehmen, je argloser und unbefange ner erschien sie mir.

Laurette. Ach, wie täuschend ift oft bie Aufenfeite ber Ginte! Wie oft nimmt Verftellung bie Maste ber mabren Liebe an und misbraucht bas barntlose Bertrauen.

Sternan. Wohl mahr. Indeft, ich, liebe Laurette, bin in biefem Falle ichwer zu bintergeben; ich weiß, wie mabre Liebe fich fund gibt.

Kaurette. Doch bas musten Sie nicht, wie fie leibet und ichweigt. — Ach, wohin gerathe ich wieder? — hier handelt es sich, Ihnen ein falsches Herz zu entlarven, nicht die hülle von ben Schnerzen eines liebenden zu ziehen. — Lesen Sie biesen Brief, ich empfing ihn vor wenig Augenblicken von Ferrn von Buchen.

Sternan (liest). "Ich mußte Sie heute so schnell verlassen, "daß es mir unmöglich war, Sie, liebe Laurette, aussihrsich über "die Angelegenheit meines Herzens zu sprechen. Aber Ibre Bite "läft mich Ibres Beistandes gewiß sepn, und meine Dantbarseit "wird bieser Güte gleich sommen. Der Ueberlästige, der zwischen "nus steht, wird uns nicht immer stören —"

Laurette. Bemerten Gie ben leberläftigen?

Sternan. Ja, ja, ber bin ich; bas ist klar. (Leekt wetter) "Ich bitte Sie bringenb, bas eingeschlossene Billet an Madame "Sternan zu übergeben. Diese liebenswürdige Frau hat sich meizues ganzen herzens bemächtigt, und es milste unglicklich geben, "wenn es uns mit Ihrem Beistanbe nicht gelänge, bem bewusten "Herrn ben Kopf zurecht zu setzen, und ich bin überzengt, Madame "Sternan wird sehr gerne die hand bazu bieten."

Lanrette. Saben Sie gebort, herr Sternau? Wiffen Sie, was bas beißt? Bleiben Ihnen noch Zweifel fiber bie Bahrbeit?

Sternau. Nun ist alles klar wie Wasser! — Es ist bimmelschreiender Verrath! Es ist die ärgste Missehat, die je erdacht worden ist!

Kanrette. Armer Freund! Wie leidet bas Berg Ihrer Lanrette bei biefem Ungliid!

Sternau. Nicht mahr, Laurette, ich bin sebr beklagenswerth? Aber ich will mich rächen! ich will Dinge thun, baß bas Land bavon reben soll!

Laurette. Uebereifen Gie nichts; benten Gie an ben Flecken, ben Gie Ihrem Ramen anbeften. Bas Gie auch unter-

nebmen, thun Gie nichts ohne meinen Rath. Laffen Gie fich burch bie Liebe leiten. Mein Berg ware mich Mutel telren, bas Ihre gu beilen.

Sternau. Bortreffliches Beidopf!

Lanrette. Mein Mid jabn babei file nichte; nur 3bre Anbe, 3br Friede beschäftigt mein Berg. D, welch ein Mann und Sie! Wie ebel selbst im Unglift! — Welch idene Plastel in Ibrem Schnerze! 3br ganged Wesen bat etwas wahrhaft Erhabenes in diesem Augenbicke! Es in die grefiartige Rube der Antile in Ibnen, die ben Ausdruck bes Leitens nicht über die Linie bew Schnen binaustreibt. Ach, wie soll mein liebendes Gerz in Ibrer Raffung behalten?

Sternan. Coone, weiche Geele!

Laurette. Bebatten Gie biefes Dofument in 3bren Sanben, es gabtt mit ben übrigen Beweisen.

Sternan. Diefen Brief an meine Fran will ich nicht eröff nen; fie foll ibn aus meinen Santen erhalten. Dian iell nicht fagen, ich sev ein eiferslichtiger Narr. Aber wenn ich Gericht batte, bann sollen bie Schulbigen gittern!

Kanrette. Recht fo! Uebereiten Gie nichts, laffen Gie bie gange Sache erft volltommen reif werden, bann treten Gie auf in ber gangen Würde bes beleidigten Gatten. Bie babin laffen Gie nus vorfichtig seyn. Bertrauen Gie fich gang Ihrer unglücklichen, aber um jo ergebeneren Laurette. — Die Liebe wacht! —

(Gebt ab.)

Sternan (allein). Gerrlicher Charafter! — Es in auffallent, was bie Bergige eines ausgezeichneten Munnes auf ein ebles weib liches Gemüth für tiefe Eindrücke machen können! 3a werde nich bunch bie Beleidigung, bie meine Krau angelban bat, nicht von meinen Grundfähen entsernen; ach, id liebe bie Berbred erm nur zu sehr! — Laurette wird leine Gegentiebe sinden; aber ich

muß gesteben, bag bie Theilnahme bieses gefühlwollen, vortrefflichen Mabchens meinem Schmerz eine mabre Linberung verschafft.

# Siebenter Auftritt.

Sternau. Sermine.

Sternan. Wieber eine arme Betrogene!

Hermine. Ich suche Sie auf, um mir von Ihnen Gebulb zu erbitten, wenn ich Ihre Beschlüsse in Bezug auf einen Gegenstand zu andern versuche, ben Sie vielleicht schon als ganz abgemacht anzusehen wünschen. — Ich rebe von Buchen.

Sternau. Buchen ift ein Berrather!

Hermine. Sie thun ihm Unrecht, lieber Dheim. Gewiß, bas ist Buchen nicht. Er war leichtsinnig, flatterhaft, unbeständig, aber er war es nur so lange, bis er mahrhaft liebte. Nun gebort mir sein herz ausschließlich, barauf konnen Sie rechnen.

Sternau. Wie schändlich wird mit beiner Unersahrenbeit gespielt! Ich weiß besser, wem sein Herz gehört, ober auch nicht gebört; benn ber henter mag wissen, wie viele herzen ein solcher Corfar auf Einmal in Brand sieckt.

Hermine. Laffen Sie mich es barauf magen, guter Dheim. Es ist eine innere Stimme, die mir fagt, baß ich biesen Corfaren nöthigen werbe, seine Flagge zu streichen, und sich mir auf Distretion zu ergeben.

Sternau. Du bift bas Kind meiner geliebten Schwester, ich liebe bich wie mein eigenes, barum bin ich verpflichtet, auf bein Wohl zu achten. Ich bin in genauer Kenntniß von Buchens schändlichen Umtrieben, bas fannst bu mir glauben. Es ist nicht Eigen-

finn ober Laune, was mich bestimmt bat, beinen Wüntchen in ben Weg zu treten. Bor mir liegt eine Maffe von Gräneltbaten aus gebreitet, bag mir bie Saare zu Berge sieben!

thermine. Laffen Gie mich fie miffen.

Sternan. In bem Augenblide, in bem bu jo jest auf Bu dens Aufrichtigfeit und Treue bauest, unterbatt er einen Liebesbandel mit einer Andern.

Hormine. Das ift Berkeundung! Das ift unwahr! — Berzeiben Sie, lieber Dheim!

Sternan. Ich bin bavon überzengt. Ich bin im Befite bes gangen Gebeinmiffes, ich babe bas Wort ber Charabe.

hermine. Go nennen Gie mir bie Perjon, mit ber Buchen einen Liebesbanbel unterhalt.

Aternan. Remmen? — 3ch könnte Gie nennen; allein Riidfichten — bie Berhälmisse ber Begebenbeit — ber Zustand — fing, die Persen fann ich bir nicht nennen, aus mir allein belannten, erbeblichen Ursachen.

hermine. Dann erlauben Gie, baf ich jo lange bie gange Geschichte filr eine Kabel balte.

Sternan. 3d ichwere bir, es ift furdibare Wabrbeit!

formine. 3ch bin überzengt, bag meine Tante minder bartbergig fenn wirb. Gie wirb meinen Grünten nachgeben.

Sternan. Deine Tante? Gben bie - Rein, nein, Kind, beine Tante am allerwenigsten wird in biefe Berbindung einwilligen; beine Tante weiß febr genau, baß Buchen bich nur zum Dedmantel brancht, um bie Angen ber Welt von feiner gebeimen Liebesgeschichte abzusenken.

tiermine. Rein, Onfei, bas ift zu arg! Den armen Buchen fo fcanblich zu verleumben!

Sternan. Bier ift von feiner Berfeumbnug bie Rebe; ich babe alle Beweife in ben Sänben.

fermine. Go zeigen Gie fie.

Sternau. Ich babe Buchens eigene Sanbidrift. Bas ich fage, fieht bier auf biefem Blatte.

germine. Das ift unmöglich!

Sternan. Du kennst Buchens Schrift. Ich kann bir ben ganzen Inhast bes Briefes nicht mittheilen, von wegen ber mir allein bekannten Ursache; aber bu kannst feine Hand sehen, und ich betheure bir, baß ber Inhalt ben schwärzesten Berrath gegen mich — gegen bich, will ich sagen — enthält. Hier sieh die Schrift selbst.

hermine. Es ift seine Schrift; aber seine Schrift beweist nichts. Ich muß ben Inbalt bes Briefes wiffen.

Sternan. Ich halte mit meiner hand ben Ramen gu und laffe bich ben Schluf felbft lefen.

Bermine (liest). "Mabame — wird fehr gerne bie Sand bazu bieten, ihrem Gemahle ben Kopf zurecht zu fetzen."

Sternan. Beift bu nun ben Inhalt? weißt bu nun, um was es fich handelt? Um ben Ropf eines Gemahls.

hermine. Ontel, Sie find graufam! Nein, und bennoch glaub' ich es nicht! — Wie fam biejer Brief in Ihre Hanbe?

Sternau. Eine sehr achtbare Person, die wußte, wie Buchen mich — dich, wollte ich sagen — hintergeht, hat Mittel gesunden, mir die Augen zu öffnen.

Hermine. Ich weiß nicht, wie die Sache mit dem Briefe zusammenbängt, aber felbst wenn ich es aus Buchens eigenem Munde hörte, wilrbe ich es nicht glauben. Die ganze Geschichte ist eine Erfindung, mich von Buchen abwendig zu machen, und Sie, Onkel, Sie sind ber Erfinder! Es ist abscheulich!

(Geht ab.)

Sternan (allein). Da fieht man, wie arglos die Liebe ift! - Ich habe auch nichts gefehen, nichts gehört, nichts

geglaubt, bis ich es idwarz auf weiß in ben Sanben babe. - Sa, ba fommt ber Basilist!

# Achter Auftritt.

#### Sternau. Louife.

Louise. Run, mein lieber Sternan, bift bu endlich in ber Berfaffung, ein vernünftiges Wort anzubören und wie ein vernünftiger Mensch zu antworten?

Sternan. Wenn du glaubst, dieser unbefangene Ton reiche bin, mich zu täuschen, so kann ich bir versichern, daß du irrest. Ich kann nur um so tiesere Berachtung für bich fühlen.

Louisc. Rein, mein Freund, nun wird bie Sache benn boch etwas zu arg! Ich babe Gebuld wie Gine; aber nun ift sie zu Ende. Es ift eine Schande, wenn ein Mann in beinen Jahren anfängt, ben Berstand zu verlieren!

Sternan. Mein Berstand war nie in besserer Berfassing als eben jetzt. Damais hatt' ich ben Berstand verloren, als ich auf beine Treue vertraute.

Louisc. Dann wundert es mich, bag bu jo lange feinen Abgang gespilrt baft; benn fünfzebn Sabre ift es bir nech nicht eingefallen, baran ju zweifeln.

Stornan. Leider! Aber niemand entgebt feinem Schickfale, ber Gine frifter, ber Andere fpater. Meine Stunde ift unn ge fommen.

Louise. Dein Betragen ift im böchften Grave lächerlich! Ich fintbe vor Scham, wenn irgent jemant nur eine Abnung to von hatte. Sternan. Dann mußt bu balb bazu sehen, fonst wird es zu spät; benn morgen soll es die ganze Stadt ersahren. Ja, man soll meine Schnach kennen, aber auch meine Rache!

Louise. Welcher Wahnsinn hat bich befallen? Buchen bentt nicht an mich.

Sternau. Buchen beuft nicht an bich? — Seben Sie biesen Brief, Mabame?

Louise. Mun, was foll biefer Brief beweisen?

Sternau. Diefer Brief enthält tas Zeugnif beines Ber-brechens.

Louise. Diefer Brief?

Sternau. Ja, biefer Brief.

Louise. Aber, guter Sternau! laffe boch biesen burchaus ungegründeten Berdacht sahren. Es ist vielleicht sonderbar, bir das jetzt zu sagen, nach einer so langjährigen She; auch habe ich Unrecht, einen ohnedieß schon genug eitlen Mann burch mein Geständniff noch eitler zu machen: ja, du verdienst es durch bein gegenwärtiges Betragen gegen mich gar nicht; aber ich bin nun sichon einmal schwach genug, es zu bekennen: ich habe das Gesihl meiner früheren Jahre nicht gegen dich geändert, ich liebe dich noch immer.

Sternau. Gehorsamer Diener! Sehr verbinden! — Geben Sie sich keine Milhe, Madame, alles das kann Ihnen nichts nützen. Die Hille ber Scheinheiligkeit ist von Ihnen gefallen, Sie stehen in Ihrer ganzen Blöße vor mir, und ich kann Ihnen sagen, Mastame, Sie kommen mir abschenlich vor.

Louise. Mein Gott! wenn er etwa gar — wenn sein Berstand — Lieber Sternau, Du bist vielleicht frank? Du siehst so erhitzt aus! Ich bin über allen Ausbruck besorgt! —

Sternan. Nieberträchtig! Schändlich! — Bollen Gie ber Belt glauben machen, ich habe ben Berftand verloren? Nein.

Mabame! ich bin nicht frant, auch nicht toll; ich babe alle meine Sinne. Wie lange ich fie noch baben werbe, weiß ich nubt; abet boch boffentlich so lange, bis ich Sie und Ihren Unteter für Ihren Berrath geziichtigt babe!

Louise. Weblan benn! Alles bat seine Gränsen, auch meine Nachgiebigleit und Schwäche gegen Sie bat die ihren. Gauten Sie, was Sie wollen, es gilt mir gleich, ich werde nur mehr mehr de Milbe geben, Ihre Meinung zu berichtigen, mir genligt an meinem Bewuftiem, und is werde ich es der Zeit Abertassen und Meduld erwarten, bis es Ihnen beliebt, sich eines Bessern zu besehren.

Sternau. Ich bin belehrt, aber ipat. (Lange Baufe.)

Louise. Ich bin febr elenb!

Sternan. Das fonnte mahr jenn.

Louise (beftig). Es fieht Ihnen gut an, ben Berbmand. Balter ju fpielen.

Stornan. Wollten Gie lieber, baf ich ben Ralb ipgelte?

Louise. Sie sind ein eben so boshafter als alberner Nary! Sternan. Madame, was nech zu geschehen bat, soll, wenig ftens von meiner Seite, mit Anstand geschen. — Nehmen Sie seinen Brief, der sie bier abgegeben worden. Sie seben, wie ichnell ich mich in meine neue Würde zu finden weiß; denn ich selbst bin der Ueberbringer dieses Billet donx. Sin Zufall, eder vielmehr eine Fügung, brachte ihn in meine Hände. Sie werden begreifen, daß Ihr Längnen nichts gegen is glaubwürdige Doen nichte vermag! — Madame, ich stage auf Schrötzma!

(Geht ab.)

### Meunter Auftritt.

Louife allein, nachtem fie ten Brief gelefen.

Nein, nun weiß ich boch fast felbft nicht, mas ich glauben foll! Früher meinte ich, bag es mit Sternau's Ropfe nicht gang richtig jev. mm aber möchte ich fast an meinem eigenen greifeln. Die Gifersucht meines Mannes, bie mir wie aus ben Wolfen gefallen idien - Laurettens Meuferungen - alles bas bielt ich für grund. toje Einvildungen; boch bier ift nun wirklich ein Brief von Buchen an mich, und zwar eine Liebeserklärung in ber besten Form. -In ber That, nichts Bunterbareres batte mir im Traume einfallen können, als baf ich bie glückliche Rivalin fevn follte, um bie meine arme Nichte verratben wird! - Eines aber ift mabrhaft emperend: bie bobenloje Schlechtigfeit biejes Mannervolfes! - Die Bartheit unieres Geichlechtes bat nicht einmal einen Beariff bon ber Ungartheit bes andern. Kein Berhältniß ift ihnen beilig. - Wie ift benn Buchen nur auf einen folden Gebanten gefommen? 3d bin ja gar nicht mehr biibid genug zum Berlieben. - Bie febe ich tenn aus? (Sie tritt vor einen Spiegel.) Auch auf meine Doilette wente ich ja feine besondere Aufmerksamfeit; ich gebe weiß. bamit gut. - Freisich bat mich ein einfacher Angug von jeber am beften gekleibet. - Den Ropf etwas mit Beichmad geordnet, ein Band — ein Tuch — bas ist alles. — — Im Gangen babe ich mich seit einigen Jahren nicht sehr geandert. - - 3ch finde es aber boch febr unverschämt von Buchen. Was beuft ber Menich von mir? - Ge wahr ich lebe, ba ift er felbft!

# Behnter Auftritt.

### Louife. Buchen.

buchen Berzeiben Sie, Madame, wenn ich trot ber umfreundlichen Zumnthung Ihres Herrn Gemabls mir bennech bie Kreibeit nehme, in biefem Haufe zu ericheinen. Männer, wenn sie eifersichtig sind, baben sonberbare Griffen, baran nuß man sich, wie ich glaube, nicht febren, und so noch einmal: entichuldigen Sie meine Kreiheit.

Konisc. Rad allen Freiheiten, bie Sie sich schon genommen baben, Herr ven Buchen, sann man sich faum noch über eine neme verwundern. — Der Brief, den Sie sich unterfingen, mir zu ichreiben —

Buchen. Sie baben ibn erbalten? Bortrefflich! Er überbebt mich aller langweiligen Einleitungen. Ich fann ohne Borbereitung iegleich von bem iprechen, was mir allein wichtig ift. — Sie fennen die Gefühle, die ich für Sie bege, liebenswürdige Frau! Der sante, gefühlvolle Wick Ihres Anges fagt mir, daß sie Ihren nicht unangenehm find.

Louise. Mein herr, Sie find in Ihren willfürtichen Ans legungen etwas zu vorichnell. Wenn meine Blide in der That nur balb ausdriften, was ich empfinde, is werden Sie fich be wogen finden, mich augenblicklich zu verlaffen und mir die Ebre Ihrer Gegenwart beute zum lettenmale zu ichenken.

Buchen. Warum biefe angenommene Strenge, tiefe eizwungene Kälte, bie 3bnen nicht Eruft ift? Auf biefer schienen effenen Stirne ift fein Plats ffir Stolz und Berachtung; biefes liebliche Lächein, bas Sie mit Gewalt von Ihren Lippen wegichenchen, will seinen gewohnten Sin nicht verlaffen. Das fanite Reuer biefer

Augen fann wohl feuchten, aber nicht bligen. Der Born findet feinen Ausbrud in ber iconen harmonie biefer Blige.

Louise. Eriparen Sie fich alle Ihre poetischen Bilber, herr von Buden! Ich bin so wenig geeignet, bas Zierliche, bas fie enthalten mögen, zu würdigen, baß Sie biesen Auswahl sinnreicher Bergleichungen gang ohne Auten verschwenden würden.

Buchen. Warum wollen Gie mir nicht ersauben, Die offene ungefünstette Gprache meines Bergens fortzuseten?

Louife. Gie haben fich langere Zeit ben Auschein gegeben, eine ernftbafte Neigung für meine Richte hermine zu zeigen -

Budjen. Ja, fo fchien es.

Louise. Damals batte ich nur das Urtheil der Stadt vernommen, und jand es bedenklich, das Glück meiner Nichte mit einem Manne von solchem Ause auf das Spiel zu setzen. Nun hat mich meine eigene Ersabrung belehrt, daß Sie noch ohne Bergleich schlechter als Ihr Ruf sind. Ein Mann, der im Stande ist, einem braven Mätchen Dinge in den Kopf zu setzen, an die er nicht denkt, und dabei dreist genug, in demselben Hause unverhobsen ein eben so unschickliches als ftrasbares Verstündnist mit einer andern Frau anknüpsen zu wollen, mit was kann er ein Betragen dieser Art auch nur vor sich selbst entschuldigen?

Buchen. Mit ber Liebe, Madame! Ich habe Fräusein Sermine nicht gesiebt, boch kann ich nicht längnen, baß sie mir einige Angenblicke gefallen hat; aber mein Gott, was will bas sagen? — Dieses vorübergehende Wohlgefallen mußte einer entschiedenen Neigung weichen. — Ich habe mir noch einige Zeit nachher den Schein gegeben, Fräulein herminen ben Hof zu machen, um mit mehr Unbefangenheit im Hause erscheinen und den Eindruck beobachten zu können, den ich auf Sie machen würde. Nun ich bemerkt habe, daß dieser Eindruck günstig ift, da ich mir schmeicheln darf, daß ich Ihrem Herzen nicht gleichgilitig geblieben bin —

Conise. Serr von Buchen, Sie fint ber vellenbeiste Ged, ben ich je gefannt babe. Ich fann es mir nicht vergeben, baß ich Sie mehr als einmat sab, und bieje Bemerlung nicht im erften Angenblicke machte.

Kuchen. Pace mio tesoro! — Sie baben genig für ten kindant gethan — Sie haben alle berkömmlichen Vertheitigungs mittel erschöpit — aber nun, ichone Frau, die Capitulation! — Sie find eine Frau von Geift, Sie tennen die Welt, Sie wissen, daß man beutzutage die langweitige Methode, Liebesangelegenheiten einzuleiten, nur noch vom Hörenfagen lennt. — Also die Capitulation! die Capitulation!

Kontse. Ich habe viel von ber Unveridämtbeit ber Männer gebort, aber es war mir bis heute verbebalten, selbst ein Beispiel bavon zu erseben, und zwar eines, bas, wie ich zur Ehre bes Geichlechtes boffe, zu ben seltenen gebort. — Glauben Sie in ber That, mein Herr, baß ein Mann, ber erft meiner Richte ben hof machte, ber allen Francu ber Stat —

Buchen. Run find Sie verrathen, nun bilft fein Längnen! Eisersincht? — Run ift es ausgemacht, baß Sie mich lieben! Ja, bas fann feine Frau auf bem Herzen behalten! Bo bie Giferincht im Spiele ift, nügen feine Borfäge, feine Förmlichfeit, lein Ansichhalten. — Ihr Gesühl hat Sie verrathen. Nun weiß ich ganz bestimmt, Madame, baß Sie mich lieben. — Warum selsten Sie mich auch nicht lieben? Ich bin ein angenehmer Mann, Sie sint eine liebenswürdige Frau. Die Langweiligseit des Ebestandes will denn boch burch etwas gemilbert werden; die burch bas ewige Werkeltagswesen verblichenen und abgegriffenen Lebensfarben brauchen bech manchmal einen Firniß, um ein wenig Glanz zu bekennnen. Sine Frau von Ihrem Verstande wird bas siübsen.

Louise. herr von Buchen, ich weiß nicht, wemit ich es verbient habe, bag Sie bie Achnung, bie Gie, ich will nicht fagen,

mir, die Seie bem Geschiechte schuldig find, auf eine solche Weise auf die Seite setzen können! Was hab' ich gethan, das Sie berechtigt, sich gegen mich ein Betragen zu erlauben, das keine Entsichuldigung zuläßt? Ich babe keine Wassen, die ich gegen die Ihrigen mit Wirde brauchen könnte. Es mag Ihnen daher an dem Triumphe genigen, daß es Ihnen gesungen ist, eine Frau auf das schmerzlichste zu verletzen, die Ihnen nie etwas zu Leide gethan bat; die sich bewust ist, nie einen Unlaß gegeben zu haben, gering von ihr zu benken. — Und mun, Herr von Buchen, wenn noch eine Gegend in Ihrem Herzen ist, wo ein Gesübl für Schicklichkeit Raum hat, so lassen Sie es bei dieser Kräntung bewenden.

Buchen. Nein, Madame, das ist gegen die Berabredung. So biltsen Sie mir nicht kommen. — Sie haben zwar, wie ich weiß, von meinem Berstande etwas verfänglich gesprochen, ich hatte Ursache, empfindlich zu seyn, aber mein Herz sollen Sie nicht in Zweisel ziehen. — Hören Sie alles! Aber nach dem, was ich berreits gesagt habe, bei dem hohen Grade von Mißfallen, den ich mir dadurch zugezogen habe, kann ich noch auf Ihre Berzeihung heffen? Sehen Sie mich knieend zu Ihren Füßen! — Gnade, Madame! Gnade einem sehr großen, aber sehr reumlithigen Berstrecher!

#### Eilfter Auftritt.

Borige. Sternau. Laurette.

Laurette (heimilch). Da sehen Sie! Sternau. Auf den Knieen! Louise, Sternau! — Das ist entsetzlich! Was wird er beufen? Buchen, Bert Sternau, Gie finden mid gway -

Stornan. C. feine Umffante! teine Umffante! Branden Sie 3bre Gelegenbeit. 3d bin gwar noch eiwas nen in felden Dingen, aber ich bin ein galant-homme, ich werde mich iden binein finden. Rein Othello, fein Gutterre, fein Epanier; ein obrlicher Denticher, ein ebrlicher Denticher! (Stürzt ab.)

Louife. Eternau! Eternau! (Gie folgt ibm)

Laurette. Unfere Cachen geben vertrefflich!

Budien. Micht burd mein Berbienft; ich mar eben baran. Mabame Sternau unfern gangen Plan gu gefteben.

Courcite. Warum nicht gar! - Belder Bed für einen Brofessor!

(Der Borbang fällt.)

Enbe bes zweiten Aufzuge.

# Dritter Anfzng.

### Erfter Auftritt.

Sternau allein.

Meine Geschichte wird großes Aussehen machen, so viel ist gewiß. — Ich bin an meiner Ehre gekränkt; das darf ich nicht seiden! — Freisich, das Fechten ist nicht meine Sache; ich bin so zu sagen aus der Uebung, seit meinen Universitätsjahren habe ich eigentlich keinen Degen mehr in der Hand gehabt. Ich bin auch sonst nie ein großer Fechter gewesen; ich bin ein Mann der Nuhe, ein Mann des Friedens. — Aber was hilft es? Die Ehre gebt über alles! — Laurette hat Recht, Laurette ist ein sehr verständiges Mädchen und kennt den Lauf der Welt. Man würde mit Fingern auf mich zeigen, wenn ich das so ruhig hinnähme. — Aber wenn der verstuchte Ehrenräuber mir auch noch obendrein das bischen Leben nimmt? — Das wäre eine entsetzliche Katastrophe! — Indessen, Laurette sagt, sie wisse ganz gewiß, Buchen habe seine Courage, und überdieß, wenn ich so vor ihn hintrete, mit dem ganzen Gewicht meines Rechtes, mit der Wirke des beseidigten

Batten, ben bloffen Raderbegen in meiner Bant - bas fann er nicht anshalten; tas wird ibn übermannen, und er wird nicht magen, bie Cache weiter gu treiben. Dann ift es an mir, greft miltbig ju fenn : ich idente ibm bas Leben, fiebe por ber Welt in meinem gangen inneren Abet, und übergebe bie Edeitungefache ben Gerichten. - Die Edeibung! - Das ift bas Gincht bare in biefer Angelegenbeit. - Ad fonnte meinen wie ein Rint, wenn ich baran bente! - Go lange gelebt wie bie Tanben, und mm femmen felche Gaden jum Beridein! - Minigebn Sabre ift eine icone Reit, ba madt bie Gewobnbeit felbit bas leichtefte Band ju Stabl und Gijen; man lebt in einander, wie bie gaten eines Gewebes: jo ein Bant zu trennen, ift feine Meiniafeit. -- Und wenn ich nur nicht bas Unglück batte, bie Treuloie noch immer ju lieben! 3a, mir femmt vor, bag ich fie jett noch mehr liebe als früber. Laurette meint gwar, bas fev Täuschung, aber bas iprabt bie Giferindt, obne baß fie es feibft weiß.

#### Zweiter Auftritt.

#### Sternan. Laurette.

Laurette. Run? faben Gie Ibre Andforderung an Buchen abgeschidt, herr Sternau?

Stornan. Ja, liebe Laurette. Indeffen muß ich boch eine gesteben, baß mir über biefen Puntt nachträglich allerband Sernvel gefommen find. — Ich babe Mith wie Einer, aber ich bin aus ber Uebung; wenn mir nun Buchen ben Degen burch ben Leib rennt? —

Laurette. Go fterben Gie für Ihre Chre! 3d wollte Gie

lieber tobt feben, als entehrt; bas könnte ich nicht überleben! — Begreifen Sie die Natur meiner boben Liebe? In mir ist nichts Selbstsüchtiges, meine Neigung zu Ihnen ist rein wie Krustall. Ihr Glück, ich benke und wüniche nichts Anderes; aber können Sie ohne Ehre glücklich seyn?

Sternan. Freilich, freilich! — Es ist zwar in jedem Falle bochft fatal —

Lanrette. Ihre Ehre ist verletzt, die muß gereinigt werden. Sternau. Ja, gereinigt muß sie werden; aber könnte man benn nicht — es gibt boch allerhand zu bebenken. Das Duellmandat ist neuerdings —

Caurette. Die Shre bekummert fich nur um ihre eigenen Manbate.

Sternan. Und bann — vierzig Jahre ist boch noch fein Alter! — Es ist boch auch feine Kleinigkeit, so in seinen schönsten Jahren ben Tob vorfählich herauszusorbern.

Laurette. Fallen Sie in biesem rühmlichen Kampse, jo werben meine Thränen nie aushören, sitr Sie zu sließen. — Aber Sie werben nicht jallen; Sie werben als Sieger zurücksehren, die Uchung ber Welt wird Ihnen einen neuen Glanz verleihen. Ich werbe meine Augen nur aus ber Ferne nach Ihnen wenden; kein Blick, kein Wort wird ber Welt mein Geheimnist verrathen, aber in meinem Herzen werbe ich Sie mit geheimem Stolze ben Meinigen nennen!

Sternau (für sich.) Das Mädchen hat wirklich großartige Gesinnungen, bas muß man ihr lassen! — (Laut.) Glaubst du benn aber, Laurette, daß Buchen sich zu biesem Zweikampse einstellen werde?

Laurette. Ich habe Ihnen bereits gesagt, baß ich aus guter Quelle weiß, baß Buchen um keinen Preis ber Welt bie Spitze eines blogen Degens sich gegenüber sehen kann. Er wirb

cs uicht barauf ankemmen lassen, sich mit Ihnen zu schlagen; er wird sich bemütbigen, und 3bre Sbre ist gerechtjertigt. Sollte ibn aber bech am Ente die Scham ober die Berzweislung bazu bringen, ben Dezen zu ziehen, bann erscheine ich, werse mich zwischen Ihre Wassen und trenne ben Kampf; benn, lieber Herr Sternau, wenn mir Ihre Erre noch themer ift als Ihr Leben, so ist mir bech ichen Ihr Leben viel zu thener, als baß ich es nicht wie mein eigenes bewachen sollte.

Sternan. Ann alfo! in Gottes Namen! Ich werbe Buchen erwarten. Da man aber benn boch nicht weiß, wie eine folde Sache ausgeben kann, wenn auch die Streitenden gar nicht den Willen haben, sich ein Leid zu thun, babe ich doch in jedem Falle bier mein Testament gemacht. Im Artifel achte wirst du finden, daß ich beiner gedacht habe.

Laurette. Ums Himmels willen reben Sie fein soldes Wort, herr Sternau! Pini! für was balten Sie mich? — Gin Legat — meinte uneigennützige Liebe —? Mimmermehr! D, Sie haben mich nie gesannt!

Sternan. Rein, nein, Laurette! Deine Anbänglichfeit und aufrichtige Treue barf nicht unbelobnt bleiben.

Canrette. Ach, werden Gie immer jo von mir benfen? Ich fürchte, es wird eine Zeit fommen, wo Ste minder gunftige Bezeichnungen für meinen Antbeit an Ihnen wählen werben.

Sternan. Gew unbesergt! Du bift leicht zu burchieben, bu bast bas Berg auf ber Zunge; so wie ich jest von bir bente, werbe ich immer benten. — Buchen tann nun balb bier senn. Ich babe eine ordentliche Unruhe in mir nach biefer verhängnisvellen Stunde! Es ift bie Ungebuld bes Kampses —

Laurette. Gie entbillen immer neue Bortreffichkeiten. Dieje Berachung ber Gefale, Diejer bobe Minth Iteizet Gie febr webt. Dateich Ihre Phuftegnemie fouft mehr ben Charafter ber

Sanftmuth trägt, so haben Sie boch in biesem Augenblide gang ben Ausbruck einer ebeln helbengestalt, — so etwas vom Tancreb!

Sternan. Ach nein; ich bin benn boch schon in reiseren Jahren, ba verliert bie Gestalt an Haltung. — Aber, Laurette, — wenn meine Frau bennoch unschuldig wäre und ich sie in allem Ernste, wie Umenaibe, in einem falschen Berbacht hätte? —

Laurette. Bebenten Gie boch ben Brief!

Sternau. Allerbings; aber man fann vom Scheine betro- gen werben.

Lanrette. Sabe ich nicht Buchens eigenes Geftandniß? Und endlich — Ihre eigenen Augen! Sahen Sie benn nicht felbst ben Liebhaber zu ben Fiffen Ihrer Gemahlin?

Sternan. Du haft Recht! Beim Tenfel, bas fonnen fie nicht lauguen, bas bab' ich felbft geschen.

Laurette. Ueberdieß können Sie noch eine Probe haben. Buchen hat sich früher bas Ansehen gegeben, Fräusein herminen zu lieben, er hat sogar von Heirath gesprochen; bas war Alles Berstellung, und mit Madame verabredet. Warum hat er bas gethan? — weil er sicher war, daß Sie nie Ihre Ginwilligung bazu geben würden. Wohlan! erklären Sie, daß Sie nichts gegen diese Verbindung einzuwenden haben, und Sie werden sehen, wie Madame dagegen sprechen wird. Das ist die Eisersucht. Madame ließe lieber alles in der Welt zu, als eine Heirath Herminens mit Herrn von Buchen.

Sternau. Da hast bu wieder Recht! Ich habe sie immer sehr eifrig gegen diese Verbindung mit herminen gesunden. Das ift auch ein Beweis, ber mit den andern zählt. Ich bleibe standbaft, mein Entschluß ist gesaßt! Zwar — wenn — Ach, ich bin sehr unglücklich! — Da kommt sie! — Laß uns allein, liebe Laurette; diese letzte Unterredung soll sie zermalmen.

Laurette. Gewiß! Beldes fühlente Berg fonnte bem

Eintrud Ibrer Worte witersieben? Aber wie schnittig Mabane auch febn mag — großmütbig, ebter Mann! großmütbig mit bet Gebeugten! (Gle gebt ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Sternan. Louife.

Louise. Ich femme nech einmal, sieber Sternau, zu ver fuchen, ob es mir gelingt, bich von beinem eben jo Anglicklichen, als unbegreistichen Irrihum abzubringen. Mein herz fängt an, bei biefen Vorgängen zu leiben: ich kann nun nicht mehr barüber scherzen, wie im Ansange.

Sternan. Das nimmt mid Bunder! Die Sade in boch iebr alltäglich. Die betregenen Männer laufen auf allen Straffen berum; es wäre Thorbeit, wenn eine Frau fich barüber Serupel machen wollte, und ber Mann bestgleichen.

Louise. Werte nicht bitter, lieber Sternan! So sehr ich fiberzengt bin, baß bu feine gegrindete Ursache zu beinem Betragen baft, so thut es mir bech web, bich in vieier Stimmung zu seben. Gin fataler Zusall hat nech unglücklicher Weife bazu beigetragen, beinem Berbachte einen Schein ber Wahrheit zu geben. Du fandeft Buchen —

Sternan. Nichts baven, Mabame, nichts baven! Das ift bie Strafe bes Borwiges. — Männer von gnter Lebensart iellen fich nicht eindrängen, wenn jemand vor ihren Frauen auf ben Knicen liegt.

Louise. 3ch lann bethenern, baft mich Buchens Unverschämtheit emport bat. 3ch habe ihm barüber auch alles gesagt, was mir meine Indignation mir eingegeben hat. 3ch wollte, bu maren Beuge biefes Gespräches gewesen, lieber Sternau; bu milrbeft eins gefteben, baf ich beiner und meiner Birbe nichts vergeben habe.

Sternau. Ich bin überzeugt bavon. Die Scene war gewiß vom böchsten Interesse; ich kam aber zu einer noch interessanteren. Die Wirbe bavon spiire ich in allen Abern. Kurz, Madame, hier hilft keine Entschuldigung und kein Längnen! Die Sache ist auf einen Punkt gekommen, wo sie nicht ohne Folgen bleiben kann.

— Buchen liebt Sie!

Louise. Er jagt es, aber welchen Worth haben folche Worte?

Sternau. Kommen Sie endlich zu biesem Geständniffe? Etwas spät, Madame, etwas spät! Nun meine eigenen Augen gesehen baben und die Documente in meinen Händen sind, kann biese Anfrichtigkeit nicht mehr zu Ihren Gunsten sprechen. Sie gestehen ein, was Sie nicht mehr längnen können.

Louisc. Ich gestebe gar nichts ein, infofern ich babei betheiligt fenn foll.

Sternan. Gleichviel. Mein Entschliß ist genommen: Sie werden baven hören, benn die Sache wird nicht ohne Aufsehen abgeben können. Indessen dürsen Sie Ihrer Person wegen unbesorgt sepn, Madame. Ich habe Sie zu sehr gesteht, um gleichzültig für Ihr Bohl zu bleiben, selbst dann, wenn ich Sie weder dieser Theilnahme, noch meiner Liebe mehr werth sinde. Auch will ich nicht allzu hart urtheilen. Ich weiß, Sie waren nicht leichtsinnig, Louise; aber — nun — das Herz ist nicht immer der Eindrücke müchtig, die es empfängt; — bennoch ist unter diesen Umständen zwischen uns eine andere Bestimmung unserer gegenseitigen kilnstigen Berbältnisse nöthig. Empfangen Sie dieses Papier: sein Indalt wird Ihnen die lleberzengung geben, daß ich ben Schritt, ben ich zu thun bemiligigt bin, ohne Groll thue.

Louisc. Sternan, mein theurer Sternan!

Sternau. Laffen Gie mich, Dabame! feine unzeitige Milbrung. (Geft ab.)

Louise (allein). Ich bin in ber böchsten Bellemmung! Ich weiß, baß biese Stimmung meines Mannes sich ändern nuß, bieses Miswerftändniß muß vorübergebn; aber ibn, auch nur burch ben Schein betrogen, seiden zu sehen, macht mich böchst betrübt! — Was enthält dieses Papier? — Ein Witthum sir den Fall ber Scheidung — die Berschreibung seines ganzen Bermögens nach seinem Tode! — Rein, ich kann nicht! Guter Sternau! — Es bringt mir Thränen in die Angen!

### Dierter Auftritt.

Louife. Laurette.

Lanrette. Was ift's, Mabame? Gie find in großer Be-

Konise. Der unglickselige Verbacht meines Mannes bringt mich zur Berzweissung! Ich weiß nicht, wie ich es ansangen soll, ibm benfelben zu benehmen. Er leibet, und bas macht mir bas herz bluten.

Laurette. Gi, laffen Sie ihn immer ein wenig leiben, bas tann ihm nicht schaben. Warum wollen Sie mehr Mittleid mit ihm haben, als er mit Ihnen bat?

Louise. Er hat mir in biesem Angenblid einen Beweis feiner Gesinnungen gegeben, ber mich ju Thränen rübrt! Sternau hat wenig Welt- und Menichentenutniß, bat bundert fleine Schrächen, aber er ist von wahrhaft rübrender Gite, von dem unbeschreiblichsten Wolfwollen; furz, er bat bas beste Gemünb, bas edelfte Herz, bas ich fenne. Das hat ihm meine wahrste, auf

richtigste Liebe erworben, und nie hat fich mein Gefühl für ihn einen Augenblid verläugnet.

Laurette. Alles das ift gewiß vollkommen wahr; aber eben darum hätte er nicht so voreilig die Unschuld einer so bewährten Gattin in Zweisel ziehen sollen.

Louise. Er muß auf irgent eine Weise verhet worben fenn. Laurette. Das glaub' ich felbft.

Louise. Ueberdieß hat Buchens Benehmen ungliidfeliger Beije seinem Berbachte in ber letzten Zeit einige Babricheinlichkeit gegeben. Mein Mann ließ sich burch ben Schein blenten.

Laurette. Eben bestalb verdient er Züchtigung. Ei, seht boch! Eine brave Frau auf den blessen Schein hin in Berdacht zu haben. Er hat Buchen zu Ihren Füßen gesehen: was beweist das? Wären Sie vielleicht einmal zufällig zu ihm in das Zimmer getreten, wer weiß, ob Sie solche Anlässe, ihn zu verdammen, nicht auch gesunden hätten.

Louisc. Rein, gewiß nicht, Laurette! Sternan gebort bierin gu ben feltenen Ausnahmen.

Lanrette. Ei, ich traue gar keinem Manne, auch nicht bem besten. Herr Sternau ist gut, liebt Sie gewiß und mag Ihnen auch treu seyn, wie die Männer treu zu seyn pslegen; — wenn sie die Gelegenheit meiden, so haben sie schon fast über ihre Kräfte gethan — aber er ist deshalb gar nicht so nuempsindlich gegen ein hübsches Mädchen, und ich versichere Ihnen, er kann verdammt freundliche Gesichter machen.

Louise. Er bentt nichts babei.

Laurette. Gut; dann foll er aber auch nicht so viel Lärmen um Nichts machen. Was glauben Sie, Madame: bat man Ursache, einer Frau Vorwirse zu machen, weil man einen Mann zu ihren Füßen trifft, wenn man eben erst furz zuvor sein eigenes Gefühl in großer Gesahr gesehen hat? Louise. Gollte bas Sternan's Fall gewesen fenn?

Laurette. Was wollen Sie mehr, Mabame? Er hat biefer febr unwürdigen Sand die Ehre angethan, sie eist recht zärtlich au sein Herz und bann an seinen Mund zu brücken. Als Sie in selbem Augenblick oben in bas Zimmer traten, ließ er sie fabren, als ob er eine glibende Koble berührt bätte.

Conife. Sternan? Mein, bas fann ich nicht glauben.

Laurelle. Was ich sage, ift wahr; bennech batten Sie and bamats nicht große Urjache, auf ihn zu zürnen, obwohl in jedem Falle immer noch mehr, als er auf Sie. Mit Einem Werte, Madame: nehmen Sie sich die Unrube Ihres Herrn Gemahls gar nicht zu Herzen; glauben Sie mir auf mein Wort, daß wenn Sie ihm bente vielleicht boch noch einen recht zärtlichen Kuß geben sollten, er alte Urjache hat, sich bafür bei Ihrer Langmuth zu bedanken.

Laufelte. Ich erfahre heute Dinge, die ich mir fünfzehn Jahre tang nicht bätte träumen lassen. Fast möchte ich aber auf die Ber mundung kommen, daß irgend ein Kobold sich in meinen Angelegenbeiten bemilbt, und ich bätte große Luft, Mamjell Laurette für diesen Kobold zu halten.

Laurette. Am, ich will nicht längnen, ich babe etwas vom Rebold in meiner Natur. Ich fann bei ber größten Gewalt, die ich mir anthne, es nicht unterlassen, tleine Streiche zu spielen; Ernst ift für mich eine Krantbeit, ich könnte daran ohne andere llevel sterben. — Aber, Madame, ich bin ein gutmittbiger Kobold, ich thue niemand web, und für Sie, Madame, sür Sie ging' ich ins Kener!

### Bünfter Auftritt.

#### Borige. Baftian.

Baftian. Herr von Buchen wünscht bie Ehre zu haben — Louisc. Ich habe nichts mit ihm zu sprechen; weise ihn ab. Baftian. Er will auch nicht zu Madame; er will zum herrn.

Lonife. Go melbe ibn; ber herr ift auf feinem Zimmer. (Baftian gebt ab.)

Louisc. Gegen Buchen übe beine Kinfte, wenn bu ein rechter Kobold bift, ben geb' ich bir preis, und ich will es bir banten, wenn bu ibn recht veinigest.

Laurette. Ei, wo benken Sie hin, Madame? Buchen ist ein ärgerer Kobold als ich; gegen ben würde ich meine Reputation verlieren. (Für fic.) Jetzt wird Sternau eine schwere Stunde haben. (Beibe ab.)

### Sechster Auftritt.

Sternau mit Baftian. Darauf Buchen.

Sternan. Bitte Geren von Buchen, einzutreten. (Baftian turch bie Mitte ab.)

Sternau (allein). Run fommt ber entscheibende Augenblick. — Da hab' ich meinen Degen hervorgesucht, ben lege ich hier auf ben Tisch. — So ein Duell hat doch etwas sehr Ergreisendes. Ich bin froh, daß das nur bloße Demonstrationen sind, und Buchen kein größerer Gelb ist als ich. Ich brauche meine Rolle

nur mit einiger Haltung zu spielen, und meiner Ebre mird bech in ber Meinung ber Welt, bie nun einmal so thöricht in, sie in biese Gladiatorenklinste zu sehen, genng gethan, und ich rieftre purbts babei. — Wenn aber Buchen boch am Ente —? — Derm Laurette in ber Nähe ift?

#### (Buchen tritt ein.)

Sternan (int fic.). Buchen femmt. Run in Gettes Ramen! Buchen. 3ch betrete biefes Zimmer mit ichwerem Gerzen, Gerr Sternan! Aber nach bem Briefe, ben ich von Ihnen er biett, muß ich benn boch erscheinen; wiewebl ich mein halbes Ber mögen barum gabe, mich nicht unter biefen Umftanben bier zu befinden.

Sternan (für nich). Laurette bat Recht: ber bat feine Con rage, bem fann ich schon etwas bieten. (Laut.) Mein Herr, Sie baben mich beleidigt, und zwar so, ban fich bas nur mit Blut abwaschen läft.

Buchen. Ich lebe gerne mit ber ganzen Welt in Frieden, herr Sternau; ich ware untröftlich, wenn irgend ein Misverftand nif ober ein unglücklicher Zusall Sie so weit treiben fönnte, im Ernfte barauf zu besteben —

Sternan. Ja, Gerr von Buchen, ich bestehe im Eruste barauf! Mauben Sie, ich scherze? Ich bin verdammt erustbaft, bas fann ich Ihnen sagen.

Buchen. Aber, bester Gerr Sternan, bebenfen Gie, es ift benn boch feine Meinigkeit, sogleich mir nichts bir nichts jemant nach bem Leben zu trachten. — Ich bin ja erbötig, mich gegen Sie zu erklären —

Sternan. Hier bebarf es feiner weiteren Erflärung. Eie baben meine Stre gefränkt, Sie baben meiner Frau mündliche und ichriftliche Liebesgeständniffe gemacht, Sie haben bazu bie Mitwirtung ihrer Umgebung zu gewinnen gesucht, — nus endlich babe

ich fie vor meiner Frau auf ben Knieen gesehen — bas ist Erklärung genug.

Buchen. Aber mein Gott, Sie nehmen bas viel zu ernsthaft, herr Sternau! Laffen Sie sich boch bebeuten. Wir können ja alles in Freundschaft abmachen.

Sternau. Rein, mein Herr! ich will nichts von einer freundichaftlichen Ausgleichung bören. Ich fordere nun einmal von Ihnen Genugthuung, und Sie miffen sich mit mir schlagen!

Buchen. Mein himmel, was find Sie für ein beftiger Mann! Was haben Sie benn bavon, wenn Sie mir bas Leben nehmen, ober ich Ihnen? Im ersten Falle miffen Sie land-stücktig werben, ober kommen im Wege ber Gnade auf die Festung; und wenn ich so glücklich bin, Sie umzubringen, kann es Ihnen boch auch nicht angenehm sevn.

Sternan (für sich). Der schlägt sich nicht. (Laut.) Machen Sie keine weiteren Umstände; ich gebe nicht ab; Genugthuung muß ich haben! Sie sollen mich kennen sernen, Sie sollen fühlen, wen Sie beseibigt haben! D, Sie sind nicht der Erste, dem ich ein Loch durch ben Leib stoße. Anf der Universität hab' ich mich alle Tage geschlagen.

Buchen. Go?

Sternan. Ich tann fechten, herr von Buchen, bas follen Gie gewahr werben.

Buchen. Co wollen Gie benn burchaus? - Run -

Sternau. Nein, nein — ja, wollt' ich fagen, ich will burchaus! Bucheu. Sie haben feine Borfiellung, wie höchst unangenehm mir biese Angelegenheit ift.

Sternan. Das glaub' ich Ihnen. (Für sich.) Er hat auch, wie ich sebe, keinen Degen mitgebracht. Der hat noch weniger Luft, sich zu schlagen, als ich. (Laut.) Da Sie nun meinen festen Entschluf seben —

Buchen. herr Sternau! Lieber Berr Sternau! ich werbe -- ich will --

Aternan. Was werben Sie? Was wollen Sie? — Ich nehme feine Ausstächte an; ich will Blut sehen! — Sier! mein Degen ift bloß! Was zögern Sie?

Buchen. Run, wenn es benn burchaus fenn muß -!

Sternan. Gi, was maden Gie denn ba?

Sudien. Mun, ich giebe mir ben Rock aus.

Sternan. Den Rod? Begu bas?

Buchen. Wir werden uns boch nicht in Roden ichtagen? Die Bruft muß frei fenn!

Sternan. I, warum nicht gar! - Es ift Bug in tiefem Bintmer; faffen wir nur bie Rode.

Buchen. Run, fo feben Gie ber, Berr Sternan, überzeugen Gie fich, bag ich feinen Panger unter ben Aleibern trage.

Sternan. Ja is! — Tas feb' ich. — Toch weil Sie vor bin erflärten — Sie baben ja feine Waffen migebracht, herr von Buchen? ohne Degen —

Enden. Gie ift einer. (Biebt einen Stodtegen.) Run benn, io fallen Gie aus.

Sternau. Gebuld! (Für sich.) Ich glaube, er will wirt lich —? — Ich bin zu weit gegangen. (Laut.) Warten Sie noch. Herr von Buchen! — Sie iellen mich keiner Ungerechtigkeit zeiben. Ich will auch mein Gewissen nicht beschweren, wenn Sie jallen iollten, ohne baß ich Ihre Entschuldigung angehört bätte: — und weil Sie vorbin sagten —

Buden. 3ch habe mich andere beracht, Gerr Sternau. 3ch finte, baf Gie Recht batten: ber Fall laft feine Entichnloigung gu.

Sternan. Doch, bech! Rubige und besonnene Manner innben immer ben vermitteinden Punft, and in ber verwideliften Sache. Warum sollen wir nicht rubig und besonnen fenn?

Buchen. Ich bin ruhig; aber ich sehe nicht ein, was hier Anderes zu thun sen? Man hat über unsern Zweikampf Vermuthungen — da Sie noch überdieß unbedingt darauf bestehen —

Sternan. Ei, der himmel behitte! Unbedingt? Wo benfen Sie hin? Ich mußte ja ein Cannibale sepn, wenn ich unbebingt auf Mord und Todtschlag bestände. Ich bin ein Mensch und Christ. — Nur weil meine Ehre benn doch so zu sagen —

Buchen. Ich habe wegen ber Unsicherheit bes Ausgangs meine letten Anordnungen getroffen; auch das ist bekannt worden. Wenn ich nun nicht schlage, wird man unziemlich von mir sprechen.

Sternan. Ich werbe bezengen, baß Gie fich wie ein helb benommen haben.

Buden. Dann wird man unziemlich von Ihnen fprechen. Sternan. Go bezengen Gie von mir bas Gleiche.

Anchen. Das geht nicht! Und endlich — ich habe auch Blut, bas sich regt. Ich frage nun ben Henker um den Ausgang! Ich bin eigentlich ber Beleidigte! Sie haben sich vorhin Drohungen erlaubt —

Sternan. Reine Drohungen, Sie irren! Barnungen, junger Mann, bloge Barnungen.

Buchen. Das ift alles Eins. Sie haben mich geforbert, Sie haben sich einen Ton gegen mich erlaubt, ber Ihnen nicht zusieht; Sie haben, statt meinen Vorstellungen Gehör zu geben, tie Sache auf ein Acufferstes getrieben, bas sich nicht mehr beistegen läst. — So mögen benn bie Waffen entscheiben; bas Blut, bas fließt, komme über Sie! — ich stoffe zu!

Sternan. Noch einen Augenblick! (Für sich.) Wo bleibt Laurette? (Sehr laut.) So mag's losgehen! — Warten Sie noch ein wenig; ich will nur sehen — (Er sieht in die beiben Seitenzimmer; für sich.) Laurette ist nirgends zu finden — das endet sürchterlich!

Buchen, Ginb mir ungeffort? Ift niemand in ber Rabe.

Buchen. Go laffen Gie uns anfangen.

Sternan (für fich). Könnt' ich mir nur ein Berg faffen! (vom) Run, wenn's benn nicht anbere fenn fann -

Buchen. Salt! - Noch ein Wort! - Ein Mittel wuft' nd, bie Cache auszugleichen; aber Gie werben nicht beistimmen wollen.

Sternau. Reben Gie, vortrefflicher Mann, reben Gie! 3ch fimme ju allem, mas nur irgend möglich ift.

Buchen. Jebe Beleidigung hat aufgehört, wenn ich in Ihre Familie trete, und aller libeln Nachrebe ist bann Ginhalt getban. Biffen Gie mas? geben Gie mir Ihre Nichte Hermine zur Gemablin.

Sternan. Meine Richte? Mit Frenden! — Aber wie ist benn bas, herr von Buchen? Sie lieben ja meine Frau; was soll Ihnen benn ba meine Nichte?

Buchen. Das ift ein Brethum. Ich verebre Mabame Sternau im bochften Grabe; aber meine Reigung befitt Fraulein Bermine.

Sternau. Ich habe ja aber ein Attenstüd barüber in ben Sanden gehabt, eine officielle Note von Ihnen, die Laurette mei ner Frau einhändigen sollte?

Buden. Gie haben nur bie oftenfiblen Altenftiide geieben; ber geheime Bertrag ift nicht zu Ihrer Kenntniß gelangt.

Sternau. Alle Wetter! Ich Thor! - Ich Dummtorf babe ben Pfiffen eines liftigen Nammernädchens getrant, bin blind ge wesen wie eine neugeborne Kate!

Buchen. herr Sternau, Sie fint ein Svenmann! Sie fint tein Mann ber Waffen, fein Weltmann, ber ben gesellschaftlichen Umtrieben gewachien ift: Sie fint argles, leichtglänbig, aber Sie

find ein ebler, wohlwollender, bieberer Mann, und bas ift mehr! Kein Macchiavell, tein Haubegen; aber ein werthvoller Mensch, ein wackerer Geschäftsmann, ein guter, gartlicher Gatte.

Sternan. Ja, Berr, bas bin ich!

Buchen. Sie sind ein Mann, bort wo Ibre Pflicht Sie ruft und die wahre Thre. Unsere Zeit ist der Brutalität entwachsen, die bei jeder Misere nach dem Degen griff! Seit in Frankreich die Bauern wegen Zweikänupfen vor Gericht stehen, sangen die vernünftigen Leute aller Länder nachgerade an, die Wassen sie ebleren Gebrauch auszubewahren. Lassen Sie sie sie sie bie kleine List nicht frünken, die Sie einem Plane gewinnen sollte, dem Sie sich aus Gründen widersetzen, die Sie vielleicht zu hoch anschlugen. Ich liede Ihre Nichte. Ich will nicht läugnen, daß im Umsauf und Verkehr der Welt sich wohl ein wenig Rost an das Gepräge gesetzt haben mag; aber ich darf behaupten, ich bin eine ächte Münze, und Schrot und Korn ist gut. Ich darf Herminens Glick verdürgen.

Sternan. Ist boch bas Glück bes Mätchens bas Ziel aller meiner Wünsche! Bohlan, Herr von Buchen! Rechnen Sie mir meine Unersahrenheit mit bem Getreibe ber Welt nicht zu hoch an, und halten Sie sich an meinen innern Werth. Ich will ein Gleiches thun, und Ihnen bagegen Ihre Ersahrenheit barin zu Gute halten. Daß mich die Here Laurette so bei der Nase herumgeführt hat, geschieht mir recht; warum hab' ich mich an dem Herzen meiner Louise durch Zweisel versindigt und am Ende den Bramarbas machen wollen! Mir gehört die Feder in die Hand und nicht der Degen; die aber will ich handhaben wie bisher, sür Recht und Pssicht, im Gesühle meines Beruses, muthig, unersichrocken und, wie ich hoffe, gesegnet von manchen Wittwen und Waisen. Das ist meine Ebre. Den Degen aber will ich wieder in den Wintel stellen, wo er bisher stand.

Buden. Recht fo, lieber Ontel!

Sternau. Sind wir iden is weit, herr Nesse? — Run, dann ist es wohl Zeit, auch die Weiber zur Unterzeichnung bes Milianstraftates zu rusen. Er stingelt. Bastan tritt ein: Meine Kran und meine Richte. Bastan gebt ab.) In meinem Hause ist es is consus bergegangen, daß ich ganz betändt von all' bem Wirrwarr bin, ben Sie und Ibre Hesperchessein angezettelt baben. Das ist ein Clent, wenn irgendwo ein bilbices, beiratbemäßiges Mädeben ift, und ein Mann wie ich soll sie bilten!

### Siebenter Auftritt.

Borige. Louife. Bermine.

Coulle. Bas befiehlft bu, lieber Sternan?

Sternan. Höre, liebe Louise, es baben zwiiden mir und herrn von Buchen Berbandlungen flatt gesunden, die mich bewogen, ihm die hand meiner Nichte Dermine zuzusagen. Wie das zuge gangen ift, will ich vor ber hand noch nicht mittbeilen. Kurz. bie Geirath ift ratificirt.

Louise. Da muß ich Einspruch thun. Die Gründe, bie mich früher antrieben, gegen biese Berbindung zu ftimmen, waren unbedeutend im Bergleiche gegen biejenigen, die ich jest babe. Und obwohl es mich wundert, lieber Sternau, daß du eine Frau. von der bu dich eben zu scheiben im Begriffe bift, noch in einer Framitienangelegenheit zu Nathe ziehft, so werde ich boch, so lange mir mein Mutterrecht an Herminen noch zugestanden wird, nichts gegen ihr zustinftiges Lebensglift unternehmen lassen.

Sternau. Höre, Louise, ich lasse mich von bir scheiben, aber nicht eber als durch ben Tod, und der Himmel gebe, daß das recht spät geschieht. Ich war ein Narr, mein Kind, und damit gut! Ich weiß nun, daß ich dir, in Bezug auf Herrn von Buchen, durchaus Unrecht gethan habe, und seine Liebeserklärungen eigentlich nicht an dich gerichtet waren.

Louise. Wit nichten. Herr von Buchen war in ber That, um mich gelinde auszudrücken, leichtstinnig genug, mich zum Gegenstande seiner flüchtigen Neigungen zu wählen und mir darilber die direktesten Geständnisse zu machen. Ich hoffe, meine Nichte wird nach dem, was ich hier sage, so viel edlen Stolz haben, um Herrn von Buchen unter diesen Umständen ihre Hand zu verzweigern.

hermine. Uch nein, liebe Tante, ich will ihn boch nehmen. Louise. Hermine! bebenke boch! Ginen Mann, ber, während er bich heirathen will, beine Tante mit seiner Liebe verfolgt?

Hermine. Liebe Tante, daraus mache ich mir nichts; vielmehr erkläre ich hier feierlich, daß wenn Buchen mir nicht veripricht, Sie ganz rasend zu lieben, er in seinem Leben kein freundliches Gesicht von mir erhalten soll.

Buchen. Alls ich zu Ihren Füßen lag, ließ mir Berr Sternan nicht Zeit -

Sternau. Ich war nicht gescheibt; aber bas ist fein Bunber. Mein Kind, wir waren in ben händen einer ganzen Banbe von Ungethümen, und bas haupt bavon —

## Achter Auftritt.

#### Borige. Laurette ericeint an ter Thur.

Sternau. Sa, nur naber, Jungier Spigbilbin, nur naber! Sieb mich an, bu Meertage! wie baft bu bich unterfangen tonnen, io ju fagen gegen allen Reipelt, beine Schelmenftreiche an mir auszulaffen?

Laurette. Mein Gott, Gie wiffen, herr Sternau, meine

Sternau. Sm, bm! - mas Liebe -!

Laurette. Warum sollte ich nicht sprechen? Die harmlofen Bertrantichleiten zweier reiner Seelen haben ja feinen Blid irgend eines Auges gu scheuen.

Sternan. Barte Krofebil, bas foll bir thener ju fieben

Canrette. Sind bas bie Beweise Ihrer unveränderlichen Gesimmugen? Ift bas ber Lohn für meine treue Anhänglichleit, ben Sie mir im achten Artifel Ihres Testaments jugedacht baben?

Conisc. Run bebarf ich feiner weiteren Anbeutungen. Armer Sternau! Du bist ba unter schöne Lente geratben! Mein Freund, glaube mir, für beine arglose Trenberzigfeit taugen feine io zwei bentigen Freunde, und willst bu eine Bertraute sier bein Berz. bleibe bei beiner Lenise, die bich versteht und es aufrichtig mit bir meint. Indessen, willst bu eben einnal Laurettens Sand an beine Lippen brüden, so brauchst du gerade nicht zu erschrecken und sie sabren zu lassen, wenn ich eintrete; ich weiß, daß so etwas bei bir nichts zu bebeuten hat.

Sternau. Richt allzu beffärtig, Mabame! Gie baben auch Liebesbeibeuerungen geglaubt, bie nicht für Gie gemeint waren. --

Und enblich, hab' ich mich nicht sehr wacker und ehrenfest in bieser Angelegenheit bewiesen? — Nun, sie soll selbst reben. Wie hab' ich mich gehalten?

Laurette. Na, fo fo! Gin anderer batte leicht übler fenn tonnen; ich fann nichts Schlimmes von Ihnen fagen.

Sternan. Mein Herz, ich bin nur froh, daß wieder Anhe in unserem Hause ist. Es ist bunt genug hergegangen! Nun aber soll Friede und Freundschaft beschworen werden, und sogar Laurette soll mit eingeschlossen sein, wiewohl sie sich als eine falsche Berbiindete bewiesen hat. Was aber das Beste bei der Sache ist, unser Friedensschliß wird mit einer Heirath besiegelt.

Buchen. Und hoffentlich mit einer fehr glücklichen. Was meinen Sie, hermine?

hermine. Ei, was weiß ein armes verliebtes Mädchen wie ich; ich hoffe freilich bas Beste.

Laurette. Nun, Herr Sternau, Sie hatten mir untersagt, mich in die auswärtigen Angelegenheiten zu mischen. Wie ständ' es nun mit Ihrem Friedensschlusse und der Heirath, ohne meine Cabinetsintriguen?

(Der Borhang fällt.)

Ende bes britten und legten Aufjugs.

# Liebe findet ihre Wege.

Luftfpiel in vier Aufzügen.

### Berfonen.

Donna Biola. Donna Perfibe. Donna Tris, ihre Bafe. Don Fabrique von Fuentes. Don Alvar Flores. Crespo, Fabrique's Bebienter. Masten. Gafte. Pagen. Diener.

# Erfter Aufzug.

Bellerleuchteter Sangfaal mit einem Caufengange.

#### Erfter Auftritt.

3m himergrunte bewegen fich reichzelleitete Maefen unt antere Gafte; unter ihnen Donna Iris unt Donna Porfibe a's Bilgerinnen, mit Larven vor tem Gefichte. Gracer erichnist Donna Biola als Sipplie, gleichialls bie Larve vor tem Gindte. Don Alvar und Don Fas brique, ohne Larven, mit Mosfenzeichen auf tem Bareice

#### Endrique (hervortretent).

Fruchtlos such' ich in ber Menge, Sente nicht begegn' ich ibr, lind boch wett' ich, sie ist hier Wo verborgen im Gedränge. — Diese feenhafte Schöne Echeint fürwahr an Näthieln reich! Wo ich weit', an jedem Ort, Gibt ein Wort aus ihrem Mund Ober sonst ein Zeichen kund, Zehlis, bram. Werke. IV.

Meine Zauberin seh bort. Müh' ich mich, sie aufzusinden, Husch! im Fluge ist sie fort! So hab' immer, Schatten gleich, Die ein Nebeldust umwallt, Ich sie kommen sehn und schwinden, Und wohl kenn' ich die Gestalt, Ihrer Stimme Flötentöne Hört' ich, doch das Angesicht Meiner Fee — sah ich noch nicht.

(Geht gurud.)

Bris und Perfite fommen bervor und nehmen tie Larren ab.

perfide.

थकं!

Bris.

Du feufzeft?

Perfide.

Muß ich nicht,

Wenn ich Don Fabriquen febe?

Bris.

Mehr sucht bich bas Glild als mich; Denn bu fiehst boch ben Geliebten, Doch nicht meinen Bruber ich.

Derfide.

Weißt bu's, da bu ihn nicht tennst? — Als bu dich von ihm getrennt, War er so wie du ein Kind, Und seitdem, so hört' ich, sind Biele Jahre hingestoffen.

3ris.

Doch man fagt ja fonft, Ratur

Gabe unwilllirlich tund, Wo verwandtes Blut sich findet: Warum schweigt bei mir ihr Mund, Daß sie auch nicht eine Spur Bon dem Bruder mir verkündet?

Perfide.

Raum verräth ein Zusall bir, Daß er sich in biese Stadt Unter einem fremden Namen Aus Brabant gestilchtet hat, Fliegst du von Madrid hierher, Weißt nicht minder und nicht mehr, Als daß hier dein Bruder sey, Und ohn' alle andre Spur, Weinst du boch ihn aufzusinden.

Bris.

Aber, Baschen - bie Ratur!

perfide.

Richt einmal fein Angeficht Sabst bu; wer foll bir Bericht Denn von einem Manne geben, Den bu felbft nicht fennft?

Bris. Drum eben

Schelt' ich ja mit solchem Grimme Der Natur geheime Stimme; Denn, g'rad weil ich ihn nicht tenne, Ziemt sich's, baß fie mir ihn nenne.

Derfide.

Gleiches Schicfal haben wir; Aehnlich Loos hab' ich gezogen:

Du suchst beinen Bruber hier, Ich ben Mann, bem ich gewogen; Du kennst beinen Bruber nicht, Und mich kennt nicht ber Geliebte, Ob er gleich mich täglich spricht.

(Gie geben gurud.)

Biola und Alvar fommen berver.

Alvar.

D, verbergt Euch länger nicht; Auft mir mit so lauten Schlägen Doch mein Herz: "Sie ist's!" entgegen, Daß es Suer Angesicht Nicht bebarf, um euch zu nennen.

Viola.

Berr, 3hr irri!

Alpar.

Berftellt Euch nicht!

Warum birgt Biola sich Bor bem Manne, ben sie liebt?

Viola.

Den sie liebt? — Ihr irrt am Zeichen! Wie Ihr selbst ja wist, es gibt Oft Gestalten, bie sich gleichen.

Alvar.

Ench follt' ich, ich Ench nicht kennen?

Kurz und gut! Kennt Ihr auch mich, Nun, so sollt Ihr wissen: ich, Don Albar, wiss Euch nicht kennen!

Alnar.

Sprecht, was ist Guch?

Viola.

Fort von mir!

(Webt gurud.)

Alvar.

D, um Gett! was that ich ibr, Daß fie fo mich tonnte franten?

(Gr folgt.)

Bris und Berfibe fommen bervor

Perfide.

3ris, fiehft bu jene Maste — Dort, ber Ritter folgt ihr nach. — Sage felbst, ift auf ein Haar Sie nicht ganz, gang so wie meine Eben an bem Abend war,

3ris.

Bum Bertennen fo wie beine Auf bem letten Mastenballe, Gleich, bis auf bas fleinste Banb! Beil geschmackvoll bas Gewanb Barb gesunden, ahnt man's nach.

Perside.

Jene Maste wählt' ich mir, Weil sie past zu meinem Falle. Als prophetische Sibylle Ihn mit zanbergleichem Spruche Bu umfangen, war mein Wille, Daß er, aus ber Räthsel Fille klug, sich selbst bie Wahrheit suche.

(Cie geben gurud.)

Endrique (fommt bervor).

Enblich feb' ich fie! Es ift Meine unbefannte Schöne. Bang gefleibet fo wie neulich! Diefes Zeichen ift erfreulich, Und ein Wint, ich foll ibr naben. Was ich jungft mit ihr gefprochen, Und fie ichiichtern abgebrochen, Rniipf' ich beute wieder an. Ja, wie's immer moge enben. Bente foll bas Blatt fich wenben! Bene Reigung, Die feit Jahren. Durch beideibne Bille gwar. Mir bie Dame läßt gewahren, Wirft auf mich fo wunderbar. Daft ich fest bei mir beichloffen. Meine Sand ihr anzubieten, Db ich gleich ibr Angesicht Ohne Schleier nie gefeben. -Mich vermählen, wie's auch fen. Bin ich nun einmal gezwungen: Denn beforgt, baf obne Erben Möcht' ber lette Sproffe fterben Seines Stammes, ward bebungen In bes Obeime Testament: Daß ich unverchlicht nicht Dürfe bleiben, und benennt Ift bie Frift. Ja, breifig alt, Beift es fich ber Claufel fügen. Und ine siife Joch sich schmiegen. Der Termin ift eben ba.

Doch fo viel ich Dlabchen fab. Rount' ich bennoch teine finben . Der ich mochte mich verbinben: Immer rief in meiner Geele Gine mächt'ge Stimme laut: Jene Unbefannte mable. Suche feine anbre Braut! -Daß fie schön seb, zweift' ich nicht: Daß fie innig mir ergeben. Rann ich nicht bezweifeln, und Beil benn feit uralten Zeiten. Wie bie Menschen fich erzählen. Es ber Brauch ift bei ben Leuten. Dan fie boch zuvor fich feben. Eb' fie in bie Gbe fdreiten. Bill ich, umgefebret eben. Erft ber Dame mich vermäblen. Und fie bann nachber befeben.

(Gebt gurud.)

Berfibe und Bris fommen bervor.

Bris.

Unfer Loos barf fich nicht trennen, Ban' auf mich! - Richt obne Bruber Rehr' ich nach Mabrib guriid. Du nicht obne Liebesgliich -Benn ein Mann - ein Glüd zu nennen!

Derfide.

Gieb! er nabt fich jener Daste!

Brig.

Weil er glaubt, but fenft verborgen Unter bem Gewand wie neulich.

perfide.

Theure Iris! ich vergehe!

Bris.

Nein, bei Gott! bas wilrb' ich nicht. Daß um meiner schönen Augen Willen ras' und tob' ein Mann, Base, ei, bas sind' ich billig; Wenn er es nicht lassen kann, Mag er's thun! — was gebt mich's an! Und ertragen kann ich's willig; Doch, daß eines Mannes wegen Ich mich grämte? — nimmermehr!

perfide.

Jene Dame kommt hierher! — Schnell bie Maske vors Gesicht! Wo verberg' ich mich, baß nicht Meine Gegenwart ihn störe, Und ich bas Gespräch auch höre?

Bris.

hinter biese Saule bier Lag uns treten!

(Gie verbergen fich.)

Biola, die Larve vor tem Geficht, und Fabrique fommen bervor.

viola.

Herr, ich muß es Euch gesteben, Aus ber lauten Lust bes Saales, Die mich ängstigt, mich betäubt, Zeg ich mich hierher zurück, Wo allein zu seyn ich wähnte.

Endrique.

Diefer Tag gebort ber Freude,

Und wo ihre Zauber walten, Dame, bort geziemt fich's schlecht, Schen fich in fich felbft zu flüchten.

Viola.

Thut Ihr anbers, thut Ihr recht; Jeber mag's nach Williür halten.

fadrique.

Wo die Frende hat zu schalten, Gilt, wie in der Liebe Reich, Ein Geseth, sir Alle gleich; Aufruhr darf das Reich nicht spalten, Wo Gehorsam frenge Pflicht, Dort, verzeiht, gilt Willfür nicht.

Viola.

Laft ein anbermal uns fireiten, Wo gelegner Zeit und Ort.

Endrigne.

Donna, nein! 3hr bürft nicht fort! Türit mir nicht aufs Men' entgleiten, Eb' Euch, was mein Gerz schon lange Tief bewegt, mein Mand gestanden! Don Fabrique von Fuentes Nenn' ich mich. — Denst bei bem Klange Dieses Namens, baß ber Mann, Der ihn trägt, sich Euch zu eigen hat seit langer Zeit geschworen.

Viola.

Berr, 3hr fchergt!

Eadrique.

Bei meiner Chre Cower' ich, einem gutt'gen Beugen,

Daß, nehmt Ihr Sie giltig an, Meine Liebe, hand und Treue Ich Euch ohne Rüchalt weihe! Wie Euch ber Entschluß auch feltsam Scheinen mag, daß Euch ein Frember Ueberrascht mit solchem Antrag, Glaubt mir boch, fest ist mein Wille, Und nicht erst seit beut' entsprossen; — Was ich thu', ist lang beschlossen.

Viola.

Freier Scherz ift Maskenrecht, Und fepb beghalb ohne Sorgen, Daß Ihr halten milftet morgen Borte, die Ihr heute sprecht.

fadrique.

Könnt' ich mit ber Liebe scherzen, Nimmer könnt' ich's mit ber Ehre! Daß bei ihr ich schwur, belehre Euch, daß Erust sen meinem Herzen, Was ich sprach.

Viola.

Wie könnt' es senn? Herr, Ihr kennt mich nicht, — und lieben Solltet Ihr?

fadrique.

Und boch!

Viola. Rein, nein! Fadrique.

Glaubt Ihr, unbefannt geblieben Bar't Ihr mir? mit nichten, Dame!

In mir fremb auch Euer Name Bis zur Stunde, seph doch Ihr Mir nicht fremd! In Eure Nähe Führte mich mein guter Stern, Der Euch mir gezeigt von sern Als ein Ziel, werth meines Strebens, Und so hab' ich, holdes Wesen, Zu der Herrin meines Lebens, keilhn vertrauend meinem Glück, Euch, die Herrlichste, erlesen.

Viola.

herr, verzeiht! - Es fen geenbet Dieg Gespräch, bas, ich gestebe, Sich höchft sonberbar gewenbet.

(Gie geht gurud.)

Endrique (ibr folgenb).

Mein, Ihr burft mir nicht entflieben, Eh' ich Antwort von Euch habe.

Berfibe und Brie bervortretenb.

Perfide.

Ja, mein Unglild ift gewiß! Was mein eignes Ange fab, Nicht bezweiseln tann's mein Herz. Na, er liebt!

Brig.

Bahm' beinen Schmerg!

Perfide.

Folgt' befihalb feit jener Stunde, Wo zuerft mein Aug' ibn fanb, Wie auf feine Spur gebannt — Wohl entgegen strenger Sitte — Ich ihm nach auf jedem Schritte, Zog ihm nach von Ort zu Ort, Seit er von Sevilla sort, Daß ich so ihn wieberfinde?

Bris.

Fasse dich!

perfide.

O blinde, blinde Raferei, die mich getrieben, Den zu suchen, der mich flieht, Den, der mich verschmäht, zu lieben!

Bris.

Nanntest du es thöricht nicht, Meinem Bruder nachzuspähen, Beil ich noch sein Angesicht Nie gesehn? Mir scheinst du da Eben in dem gleichen Falle! Ohne daß Kadriqu' dich sah, Soll er schon für dich entbrennen, Lieben, ohne dich zu kennen?

perfide.

hat er mich nicht oft gesehen?

Bris.

Ja, verschleiert.

perfide.

Doch gesehen! Ift es nicht genug, o Iris, Daß, wohin er auch mag gehen, Er am selben Ort mich findet? Bris.

Bo bie Dame, taum, baft er Gie bemerkt, fogleich verschwindet.

perfide.

Sell ich mir bie Scham nicht sparen, Daß er wiffe, all so fehr Könne Lieb' ein Beib bethoren?

Bris.

Stolg und Liebe paffen ichlecht, Rrafte, bie fich wiberftreben.

Perfide.

Sab' ich meinen Stolz nicht schon So ber Liebe untergeben, Daß ich thue, was nicht recht? Fris, soll es ihm vielleicht Selbst mein eigner Mund bekennen?

Eins von beiben nuf gefcheben! Ueberwinde beine Liebe, Ober wag', fie ju gesteben.

Perfide.

Ch' verschlinge mich bie Erbe!

Bris.

Willft bu nicht, fo gib ibn auf! Defto beffer! Laf ibn geben, Den Unwurd'gen!

perfide.

Den Unwiirb'gen?

Bift bu toll, ibn fo zu nennen? Wer ift wilrbig, wenn nicht er? Siehft bu nicht ibn glanzend ftrablen Aus ber Männer weitem Kreise, Wie des Demants funkelnd Licht? Nein, unwürdig ist er nicht! D, er steht so hoch im Preise, Daß, um seinen Werth zu zahlen, Leicht an Schätzen es gebricht. Nein! unwürdig ist er nicht! — Doch, daß er dieß Herz verschmähet, Iris, das ihm so ergeben! Iris, Iris! D, mein Leben Schwindet, wenn ich ihn verliere! Uch, was sag' ich! ihn verliere, Den ich Arme nie besessen!

Bris.

Laffe boch ben Muth nicht finken! — 's ift ein Jerthum, will mich bunken; Sterben will ich, wenn er nicht Dich in jener Maske glaubte.

Perfide.

Gris, nein, er suchte fie.

Bris.

Still! Gieb bier fie wieber naben.

(Gie ziehen fich gurud.)

Biola und Fabrique fommen hervor.

Diola (vie Larve vor tem Gesicht).
Seht 3hr, so geht's! Weil ich Euch meinen Namen Auf Euer Bitten länger nicht verschwiegen, Will Euch an dieser Gunst nicht mehr genügen. So ist der Mann! mit nichts ift er zufrieden, Als König will er berrschen überall, Und alles soll sich seinem Willen fügen.

### fadrique.

Doch aufter ben Beniten feiner Dacht Bibt es ein feltfam munberbares Lanb. 230 weniger ein Scepter wird geebrt Alle eines Sirten Stab, und einem Rrange Die Königefrone weichen muß an Werth. We ringe umber bie lane Buit, entbraunt, Whibt in fo ganbervollem Rojenglange, Daß aller Burpur bleich in ibm ericbemt: Gin Reich, jo jonberbar gestaltet, baß Mur ber in ibm gum Berren wirb erfief't. Der in bem Stanb fich schmiegt, und bienen Biel füffer ift, ale berriden. Cagt, Biola, Cagt felbft: wer ift fo thericht wohl und bliebe Ronig ber weiten Welt, und wollte nicht Biel lieber Etlave fevn im Lant ber Liebe? Hinla.

Ibr nennet ba ein Land mir, Don Fabrique, Das ich nicht kenne, nicht zu kennen winiche; Denn Manches ließ ich mir von ibm erzählen, Das mich erichreckt! — Boll falicher Zauber ist Tort, bört' ich sagen, Wasser, Erbe, Luft. — Wie silf verschlungen Farbe, Alang und Duft Den unbekannten Ganbrer auch verlocken: Das, was so schön, so reizent scheint im Weiten, Sell, wenn er nabt, ibm oft Gesabr bereiten.

### fadrique.

Nichts Boses, glaubt mir, begt ber bolbe Ort. --Run, rebet, jufe Schone! Sagt, wenn bort In jenem fel'gen, geldnen Zauberland Wir, einsam wallend, uns begegneten, Im Sainesbunkel, an ber Quelle Ranb, Und ich, zu Guern Füßen hingeschmiegt, Die Sand Euch bittenb faßte, würdet Ihr Bon mir Euch wenbend, zürnend mir entstieben?

Serr! -

Sadrique.

Lag mich's miffen.

viola.

Wie ich schnell mich bann

Besonnen saffen würde, weiß ich nicht; Doch tennt' ich eine Dame, die Ihr liebtet, Die meine Freundin war', und mir vertraute, Und diese Freundin fragte mich um Nath, Ich würd' ihr sagen: daß, vor andern Männern, Mir Don Fadrique würdig scheint ber Gunft, Die eine Frau mit Glimpf gewähren mag.

Fadrique.

So gögt bie theure Sand 3hr nicht gurud?

Viola.

Auf seichte Blätter ritte die Sibylle Manch ein bebeutungsvoll Orakelwort, Und gab's den Lüften Preis: die trugen's fort, Ihr unbefümmert, wo auch hin die Winde Im seichten Spiel es wehn, und wer es sinde. Doch nirgend, Don Fabriqu', bab' ich gelesen, Daß die Prophetin auch die Deuterin Des eignen Schickalpruches setz gewesen.

(Geht ab.)

fadrique.

Sie ift entschlüpft! - Bei Gott! fein hold'res Beib

Sab ich noch je! - Th sie auch neibisch noch 3hr Untlig mir verbirgt, sich sehen werhillt, So weiß ich wenigstens boch jeht ben Namen Des holden Näthiels, das ich aufzulösen Seit langer Zeit umsenst bemüht gewesen.
T, sie ist schön, ich weiß gewiß, sehr ichen, vieß auch die Varve nur die Angen sehn!
Welch holden Kener, welch ein Glanz! — Wöcht' ich in ihren Spiegel ewig schauen!
Was sind die Angen aller andern Francu?

(Gebt ab.)

Bris und Berfibe treten bervor.

Bris.

Eint unfre Augen tobte Moblen, Baie?

Perside.

Du baft es felbst gebort; ift's qu ertragen?

Bris.

Das foll er bugen! - Ruu, er mag nich mabren!

Derfide.

D, theure Bris! finne Hilfe, Rath! Bist bu mir gut, so last mich's jest erfahren; Ich bin verleren, wenn er sich ihr nabt!

Bris.

Noch seh' ich feinen Grund, um zu verzagen. Ich bin gewiß, ibn täuicht bie Maste bent! Er suchte bich, indeß er sie gefreit.

perfide.

Sie's, ift es nicht? - ich nuf aus feinem Munte Bemifteit baben! Sa, was auch geichebe,

Ich saff' ihn nicht, nicht einen Augenblick; Ich folg' ihm nach, wohin er immer gebe!

Auch mir scheints gut, baf er bich endlich febe. Gib einmal ibm von reiner Reigung Kunte!

Derfide.

Und wenn er nich gesehn und alles weiß, Und mich verschnabt? Glanbft bu, ich fonnte leben Nach solcher Schmach?

Bris.

Und wenn du länger schweigst, Wie ließe ba ber Migverstand sich beben? Muß er sich dann Liolen nicht ergeben?

perfide.

D Gott! was thun?

Bris.

Das wird fich morgen zeigen. Jeht ist es Zeit zu gebn — der Saal wird leer. Verlide.

Nun benn, — wohlan! Enticheibe das Geschick! Wie auch das Loos mir fällt, ich bin gesaßt! Die Lenkerin der Liebe ist das Gilick. — Ob auch im Haupt verwirrt noch die Gedanken, Verwirrt im Busen die Entschlüsser wanken — Dieß Eine schwör' ich bei des himmels Macht: Kann dieses arme Herz ibn nicht erwerben, Nicht leben will ich mehr! dann laßt mich sterben! (Sie geben ab. Die Gäste und Masten haben sich schon früher verloren.)

# Bweiter Auftritt.

Mante Liefe bes Theaters Strafte. Geltwarts ein erleuchteter Palaft, in veffen Glugange eine Terraffe mit Stufen führt Man ficht mabrent bei erften Reben einzelne Masten, von Lienern mit Fackeln begleitet, ans bem hanfe fommen.

Don Alvar witt beraus Gin Page mit einem Bintlubte leuchter

#### Alpar.

Lenchte, Bursche! — Ober nein! Dort bein Licht ist Irrlichtschein, Der mich senkt zum fasschen Ort; Die mir bier im Busen brennt, Diese Fackel soll binfort Mir bie rechte Straß' erbellen, Soll mir seuchten, sie zu tennen, Sie, bie ich nicht mehr mag nennen! Fort von mir! Laß mich allein!

(Der Bage gebt ab.)

Wo fie ging und wo fie stand, Bar er artig gleich jur hand, Sie nur Aug' und Ohr für ihn! - Mir gibt sie Untrene Schuld, Daß sie selnen Kerilbe; Auf baß ibr ein Mantel bliebe Hir bes eignen Herzens Tücken, Schilt sie, senen zu beglücken, Treulos mich, gerechtem Tabel, Meinem Zorne zu entsliehn!

Rache find' ich! — nur Gebuld! Hier erwarten will ich ihn, Und mit solchem Gruß ihn grußen, Daß ber Dant ihn soll verdrießen!

(Er verbirgt fich.)

### Dritter Auftritt.

Biola, in einen ichwarzen Mantel gebullt, und Fadrique treten aus bem Balafte. Bagen leuchten.

### Endrique (auf ter Terraffe).

Ach, baß so schnell verschweben Die schönfte Stunde mußt' aus meinem Leben! Kaum, daß ich Euch erblickte, Und schon enteilt, was mich so süß entzückte!

Viola.

Ach, Ritter, wollt nicht icherzen! Berlett ja Scherz am tiefften oft bie Bergen.

Endrigne.

Dieß Wort, mein suffes Leben, Gen Guch von mir im Ernft guruckgegeben.

Viola.

Nein, sen es Scherz - laft lieber Scherz es senn; Denn war' es Eruft, war' boppelt Schmerz ja mein! (Ste geben bie Stufen binab.)

### Dierter Auftritt.

Borige. Gris unt Verfibe, gleichialls in ichmargen Mantein unt Larven vor bem Gefichte, treten auf bie Terraffe.

perfide.

Brie, haft bu gefeben?

Bris.

Bas fanuft en toum? Geratbner ift's, wir geben!

Perfide.

Rein, Bafe, laf uns weilen, Wie es auch fcmerit!

Bris.

Bier wird bein Schmerg nicht beilen.

Viola.

Mein Berg — mit allen Giben Schwör' ich Gud's gu — follt' ichwere Strafe leiten, Wollt's Guern Worten glauben.

perfide.

Mir wird die Qual noch bie Besinnung rauben!

Endrique.

Es zieht bie holben Schlingen Mur fester jedes Wort von End! Rein Rungen Entreift mich mehr ben Banben, Die mich mit Luft, die mich mit Leid umwanden.

Viola.

Es schlingen oft im Schweigen Der trauten Racht ben unsichtbaren Reigen Die luft'gen Elfen. — Schritte Zufällig wer in ibres Kreifes Mitte, Schnell tragen ihre Hänbe 3us Land anmuth'ger Träum' ihn; boch am Enbe Der furzen Luft, wie Dufte Und Ranch zersließt ber Zauber in die Lüfte! Lebt wohl! Denkt nicht baran! Ich will es auch vergessen — wenn ich kann.

(Weht.)

fadrique.

Bas auch geschieht, ich seh' Euch morgen wieber!

perfide.

D Bris, ftilbe mich! — ich finke nieber!
(Berfite und Bris geben ble Stufen berab.)

## Fünfter Auftritt.

Borige. Albar.

Alvar.

Schurte, zieh'! Zieh', fag' ich, Schurte! Fadrique.

Erst ben Schurken dir zurild, Frecher, ben ich zwar nicht kenne! — Wahr' dich wohl! — Was du gesagt, Hat zum Herzen aus den Abern So mein Blut emporgejagt, Daß ich dich zu töbten brenne.

(Sie fechten.)

Viola (kommt jurud). Was geschieht? — Ich böre Waffen Bris.

Welch Getilmmel! - Fort!

Fechtenbe gewahr' ich bort!

Derfide (bervorfommenb).

Gott! Fabrique! -

Viola (eben fo).

Don Allvar!

(Brota fallt bem Don Alvar, Bernbe rem Don Narrique in ble firme.) Wiola.

Saltet ein, um's Simmels willen!

Alvar.

Erft ihn nieber!

Diola.

Don Alvar!

Rennt 3hr meine Stimme nicht?

perfide.

Rommt heran! Durch biefe Bruft Beht ber Beg ju feinem Bergen!

Bris (für fic).

Bon Alvar! — Sie nannt' ihn fo.

Viola (zu Alvar).

Störrifder! Co in Gefahr

Bringt 3hr funlos Guer Leben?

Daran tenn' ich Don Alvar.

Bris (für fich).

Gott! faum halt' ich mich zuriid!

fadrique.

Dame, fabt 3br jest mich schweigen, Aleb' ich End, mabnt beftalb nicht

Daß für solches Hulbbezeigen, Als von Euch mir hier geschehen, Dem es an Gesühl gebricht, Dem bie Worte nun entstehen. Und wie meine Knie sich neigen, Euch zu banken, laßt mich jetzt, Meiner Bitte hold, sie sehen, Die gebanget siir mein Leben! Nehmt die Maske, vom Gesicht, Mir zwiesache Hulb zu geben.

Perfide.

Rimmermehr! Mich feht 3hr nicht!

Aris.

Woll't Ihr eine Bitte mir, Benn auch unbefannt, gewähren?

Alvar.

Muf mein Wort!

Bris.

Auch Ihr?

Endrique.

Mit Freuden

Acht' ich's als Befehl.

Bris.

So sen

Denn hiermit gesagt end beiben: Daß von nun die Waffen ruh'n! Denn da heut' an end brei Damen Solchen warmen Antheil nahmen, Fehlt' es sehr end mohl an Sitten, Würd' auch jetzt noch fort gestritten. — (Geht at.)

Bist, bas Männer nur so hoch Stebn im Werth, ale Fraun sie ftellen. Darum, was ihr auch gesagt Habt im Borne: wir erklären Euch für Männer, aller Ehren Bürbig! Und wie wir die Kinder Taufen wist: so heißen sie.

((Siebt ab.)

### Viola (feitmarts ju Mirar).

Weil mich, Enern Kannef zu trennen, Mein erschrocken Gerz getrieben, Meinet nicht, daß andre Neigung Schuld gehabt an der Bewegung, Herr, in der Ihr mich gesehen, Als des Mitseids garte Stimme, Das wir auch an Feinden üben; Denn sier solchen acht' ich Euch, Werde ewig so Euch achten, Don Alvar! ob auch vertheidigt Ich den Mann, deß faliches Trachten Unverschnlich mich beleidigt!

(Webt at.)

#### Alvar.

Ließ mich einen Augenblict, Bas geschah, in Zweifel schweben, Hat Besimming boch zurucht Schnell mir, was sie sprach, gegeben. – D, unsel'ge Leibenschaft! Bie die Biper aus bem Herzen, Saugst bu jebe Lebenstraft, Und gibst Gift zurück und Schmerzen!

(Gebt ab.)

Endrique (allein).

Wenn auch Mugbeit eben nicht Gebr für meine Blane fpricht. Scheint bas Glück boch, ihnen bolb. Meine Tollbeit aut zu beifen. -Tollheit? - Warum Tollheit eben? Nichts fo Tolles ift es ja. Daft ich. feften Ginns, entichloffen. Beil bie Rulle feltner Gaben Souft ju ibrem Bortbeil fpricht. Einer Frau, Die ich nicht fab. Dennoch meine Sand zu geben. Wiffen möcht' ich boch, mas ba Rlugbeit fann bagegen baben? Eblem Saus ift fie entfproffen . Liebenswürdig jum Entzüden: Unmuth, Weinbeit, Laune ichmiiden Ihren Beift mit taufend Reigen. Und ob, fittsam zwar und fchen, Die es mir gestand ibr Mund. Gaben mir's boch Zeichen fund . Dag feit mehr ale Jahresfrift Mir ihr Berg gewogen fen. Endlich wollte fie ihr Leben Bagend jett für meines geben! Folglich geiftreich, ebel, treu, Was benn fonnte ihr noch fehlen, Das Berftand gu tabeln fanbe. Wenn ich mich mit ihr verbande? Menn ich, mich ihr zu vermählen, Was ich beut' ihr mündlich fagte,

Morgen schriftlich zu ersiehen Durch ein zierlich Briefden magte? — Eines zwar, ich muß gesteben, Jagt ein wenig Furcht mir ein: Säßlich fönnt' Biola sepu! — Das wär' übel! — Aber nein! Nein, nein! — Das wird nicht seva!

(Mb.)

(Der Borbang falle.)

Enbe bes erften Aufzuge.

# 3 weiter Anfang.

Barf.

### Erfter Auftritt.

Bris (allein).

Alwar! D welch Gedränge Bon Frend' und Lust! — mir wird die Brust zu enge! Er ist's! mein Bruder ist's! Er darf sich nennen! Nun seinen Namen ohne Schen bekennen! Geschnet sein bie Stunde, Die mir gedracht so lang' ersehnte Kunde! Mein thenerer Alwar! — Bald wird er kommen, Denn diesen Beg, sah' ich, hat er genommen! — Ich muß ihm schnell entdecken — Doch nein! — noch nicht! — erst ihn ein wenig necken. Er slieht hierher um eines Zweikanups willen, Muß hier verborgen seben, In einen fremden Namen sich verhüllen, Und mich, die Schwester, läst er nichts ersahren, Bis Fremde mir zufällig Nachricht geben! Rein, nein! die Strafe ift nech zu gelinde! Er femmt! Was fang' ich an? Geschwinde hier hinter biefen Bufch!

(Gie verbirgt fich.)

### Bweiter Auftritt.

Mlvar. Grie, verbergen.

#### Alvar.

Hent' temmt sie nicht, und sonst war sie bech läglich Um biese Stunde bier! — 's ist unerträglich! Mich zehrt ber Unmuth auf! War bas Biela? Biola, die so oft — thöricht Beginnen, Auf Weiber tran'n! Ich komm' von Sinnen, Benn ich es bent'! — Berwünicht, baß jene Damen Den Kamps gebennnt! nun wär' es schen entschieben: Er oder ich! mit Einer bätte Frieden!

(Will geben.)

Bris (verborgen).

Don Alvar Flores!

Alvar (fiebt fich fchnell um).

28as ift's? — Wer rief? — Hein, nein! Mir fam's so vor! — Nein, nein! Weiß sie in bieser Stadt ibn boch allein; Und daß sie mich nicht rust, weiß ich gewiß! 's war nichts! — Ach, mich bethören Die eignen Sune! Seben, Füblen, Hören 's ift alles Erng! Auf fie meint' ich zu bauen, lind feit fie fasich, will ich mir felbst nicht trauen!

(Beht ab.)

# Dritter Auftritt.

Bris (fommt bervor).

Ja, ja, er ift's! - Wie schnell er fich gewandt. 2118 ich bei feinem Ramen ihn genannt! Mein Aug' war naft, und boch fast mußt' ich lachen. -Co alfo, Don Alvar? fo ftehn bie Sachen? Dun, bie Entbedung fommt gu rechter Zeit! Er liebt Biolen, und fo wie es scheint, Biola ibn, trot bem verliebten Streit . Der nicht fo ernsthaft ift, wie ich vernuthe. Das Rind, weil es nicht folgt', befam bie Rutbe. Da ftebt bas liebe Kind nun bier und weint! Bas ift zu thun? Will ich Perfiden nicht Und meinen Bruber in ber Roth verlaffen, Co muß ich belfen, bas ift meine Pflicht! Und wenn im Kreis ich mich auch felbft nicht brebe. Go lieb' ich boch, bon ferne Dem Tange gurufehn, und ich gestebe, Im Liebesfriel miich' ich bie Karten gerne. Schon ift mein Bian gefaßt! - Bat auch Fabrique Schon feine Sand Biolen angetragen, Co ift beghalb fein Grund nech, ju verzagen. Wenn erft bie Manner feben, Daß eine Fran fie liebt, fo wiberfteben

Sie nicht ber Saftlichken! — Drum muß vor allem Fabrique es erfahren, Berfite fer's, Die ihn geliebt feit Jahren; Wenn er bas weiß, wurd fie ihm ichon gefallen.

(Gebt ab.)

## Vierter Auftritt.

Biola, Allvar.

Diola.

Genig ber Worte bort' ich, Don Alvar. Was ich beichloffen, bleibet fonder Banfen! Richts andert mich, entichtagt Gud ber Gebanken.

#### Alvar.

3hr thut mir Unrecht, theuere Biola! Dieß Berg, in dem une Lieb' und Treue wohnen, In so weit von jedem Schatten von Berrath, Daß es sich ewig & indschaft wollt' erweiten, Sich ielbst mit beut'gem Jugrimm wellte baffen, Bermöcht' es ben Gebanten nur zu iaffen Un Unrecht, Tame, gegen Euch verübt

#### Viola.

D reiner Spiegel, ben fein Allem trubt! — Ja, mar' mit iconen Worten es getban, Mit Schwir und Eiben — baran feblt es me, Em treules, unbenändiges Gemüth, Des Bergens boje Tüde zu verbeblen.

Alvar.

Das ift zu viel!

Viola.

Bas biefes Auge fieht, Das leidet keinen Zweifel, das ist mahr! Ihr send ein schnöber Heuchler, Don Abar, Der heut' für mich, für Andre morgen brennet.

Alvar.

Das bin ich nicht! bei Gott, bas bin ich nicht! Mir gilt ber Liebe, wie ber Ehre Pflicht.
Das Minbeste, was ich an ihr verbrochen,
Es wilrbe blutig von mir selbst gerochen Un meinem eignen Sepn! — D, Denna, glaubt:
So lang' in mir sich noch ein Pulsschlag regt,
Ift es ber Liebe Hauch, ber ihn bewegt.
Gebricht ihr Athem, biese Brust zu beben,
So bricht dieß Herz — benn ihm gebricht das Leben!

Was Ihr mir sagt, wird mich nicht mehr bethören! Es ist nicht nen, ich konnt' es sonst schon hören. Und so wie jetzt, ist's damals Trug gewesen.

#### Alvar.

Noch einmal fleb' ich Euch, feyb billig nur! Gewährt mir Recht, und Ihr gewährt mir Huld! Lafit mich, ch' Ihr verdammt, doch erst erkennen, Was ich gesehlt! Zeiht Ihr mich schwerer Schuld, Geziemt sich's doch, die Schuld mir auch zu nennen.

#### Viola.

Ich will ein Herz, bas mir ergeben ist Mit so ausschließend einziger Bewerbung Als wohl die Gunst verdient, die ich erweise. Noch ift fie nicht fo febr an Werto gefallen, Daß ber von Glud nicht traumte, bem fle wiet. und eibt es Ritter wohl von bestrer Treue, Tie, wenn i.p jemals ihnen hult verleibe, Die eignen Angen lieber würden blenben, Als fie, wie Ir, nach antern Frauen wenden.

#### Alvar.

Mein eigenes Gefühl babt Ihr gewarm!
Und wenn die Treue ans ber Welt gestohn,
In diesem Busen wird sie beimisch bleiben:
Dert send gewiß, daß Ihr sie ewig sindet,
Selbst Euer Umrecht iest sie nicht vertreiben! —
Ich meinen Rick zu andern Fran'n gewandt?
Dieß Ange, das von Enern Neizen trunken,
Sieht ja nur dann, wenn Ench es sam ersbauen,
Nur wenn Ihr strahlt, ist mir ber Lag erwacht:
Emsernt Ibr Ench, ist Dunkel rings und Nacht,
Die Farben sehwinden, wenn das Licht ges, uken! —
Darum noch einmal, glandt, 's ist nicht'ger Schein,
Der Euch bethört, ein Wahn konnt' Euch erschrecken,
Ein Schattenbild die Eiserincht erwecken.

### Viola.

Die Cifersucht? Was bilbet Ibr Such ein! Ich glaube, Don Altoar, Ibr sevo von Zumen! Das lebnte wohl, baß eine Kran wie ich Um Eure Liebe sollte Krieg beginnen. Rein, nein! Die Such besitzt, mag End behalten, Ein so gesiblvoll Herz ift nicht für mich.

### Alpar.

Warum Berfielung noch? ich weiß genug! Vir wollt ben eignen wandelbaren Ginn Mit biefer Rlage falidem Edein bebeden: Die eigne Schuld wollt Ihr geschicht verfteden, Indeft Ihr mir fie guwerft. - Immerbin! Bas Liebe forbern fann, hab' ich gegeben, Und jeden Titel ihrer Pflicht erfüllt. Gin treuer Bund, ber Gure Schwelle biitet. Lag ich zu Guern Füßen bingeschmiegt! 3br ftofit mich weg? Run benn, woblan! ich gebe! Go fen es brum, weil ich Gud nun erfannt! Da 3hr mich felbft mit bartem Ginn verbannt Mus Gurer Rabe, will ich nun fie meiben. Lebt tenn vergniigt! - Lebt wohl und laft mich scheiben! Fort aus Armibens falidem Bauberfreife Will ich entfliebn, und nie febr' ich gurud! Die febt 3br mehr mich wieder! - Lebt im Glück! (Gebt ab.)

#### Diola.

Das wünsch' ich Euch fortan! Habt gute Reise! (Allein.)

Ha, falide Schlangen! heuchlerisch Geschlecht!
Möcht' tödtend euch dech all' ein Blitz erreichen! —
Hat nichts gethan, ist schuldes, nichts bewust,
Berschwöret Seel und Leib — und trägt das Bild
Bon einer andern Frau auf seiner Brust,
Und herzt und küßt'e! — Berräther ohne Gleichen! —
Er geht? — sieht sich nicht um? — Schon recht, schon recht!
Er mag nur gehn; was ist an ihm gelegen?
So lang' er es verdiente, liebt' ich ihn,
Doch num ist es vorüber; abgewandt
Hat sich von ihm mein Herz, nun ist's vorbei!

3d bleibe fest! Bei Gott, er wird aufo Ren' - Rie mehr die Gunft, die er verfor, erwerben.

Alvar (wieterfebrent).

Dieß Eine noch, Biela, follt 3br wiffen: 28ad auch geicheben könnte, boffet nimmer, Roch einmal mich zu febn zu Guern Füßen! 3ch bin gebeilt, bie Banbe find zerriffen: Die Kräfte felbst, bie einst ben Zauber schnien, Sie baben ibn gelöst. — 3ch geb' aus immer!

(iffebt ab.)

#### Viola.

Was lamt 3br jeht? 3ch bab' Euch nicht gernfen.

Mire fest, mein Gerz! nur fest! So ist es gut! Nimm faliden Schein nicht für ber Bestrung Zeichen. Da glaubt' er freilich wohl sich nicht betauscht, Nie ich ibn jab, ganz Bonne, ganz Entzücken, Das Bildnist jener Frau, berauscht Ben Setigleit, an seine Lipven driften. Bas braucht es mehr? ich will fein Perz, cas tauscht. Die Frau veracht' ich, bie auch nur ein Haar Ben ihrem Recht ichwachberzig wellte weichen! Wer mein will ievn, ber sev es ganz und gar!

(Giebt ab.)

### Fünfter Auftritt.

Berfibe, als Rnabe gefleitet. Gris.

Bris.

Run, beim himmel, bas ift mabr! Liebe webt in Biberfpruden!

Dich, bie blöbe manches Jahr Schen und furchtsam sich verborgen, Stets geschwebt in bangen Sorgen, Bei bem kleinsten Schritt voll Zagen, Seh' ich nun, auf Einmal kühn, Wehr als jebe Andre wagen!

Perfide.

Theure Freundin, fpotte nicht! Gen nicht bu es, bie ber armen, Bang in Lieb' und Echmer; Berlornen, Ohne Mitleib und Erbarmen Gin verbammenb Urtheil fpricht. Du ja weißt, wenn ich jett frei, Strenger Sitte fremb ericbeine, Daß ich bennoch fittsam fen; Schmerglich bas Geschick beweine, Das mid zwingt zu foldem Schritte! Die fah diefes Auge noch, Mit bem Bunfche, zu gefallen, Se auf einen Mann! Doch ibn. Iris, ach! ihn mußt' ich lieben! Und so bin mit einemmale 3d vom grünen Uferrand, Wo ich eben lächelnd fand, Mitten in Die Fluth getrieben !

Bris.

Ach, mein Kind, ich weiß es wohl: Wer sich Lieb' an einem Finger, An bem kleinsten nur, läßt fassen; Muß bie ganze Hand ihr lassen. perfide.

Ja, bas herz, bas in mir schlägt, Will von keinem Rathe hören, Der ihm sagt: bie Fessel reiß' es, Die es num für ewig trägt! Ließ es einmal sich betbören, Seinem hoffen Raum zu geben, kann es hoffen nur und Leben, Eines mit bem andern saffen.

Bris.

Armes Rind! bu bauerft mich! Perfide.

Einem Spieler bin ich gleich, Der auf einer Karte Glud Setzet seine lette Sabe! Macht ihn bieser Zug nicht reich, Bleibt er Bettler bis zum Grabe!

Bris.

3rr' ich nicht, fommt bort ber Mann, Der bie Schuld ift biejes tollen Streichs, ben bu nie hattest thun, Ich nie hatte bulben follen.

Perfide.

Bris, ach! mir pocht bas Berg, Und verschwunden ift mein Muth!

Bris.

Ms ich bavon abgerathen, Schien dir der Entschluß so leicht; Und jetzt seh' ich dich erblaßt, Nun es gitt, ihn zu vollsühren. Ja, so geht's! — Doch Muth gefaßt! Ift ber Schritt auch unbesonnen, Seg' ich gute hoffnung noch; Und hab' ich mein Spiel gewonnen, Kannst bu beines schon verlieren, Und gewonnen hast du boch.

perfide.

Sage, was bu finnft? Du haft Etwas mir geheim gehalten?

Bris.

Still für jett, und grüble nicht! Ift es Zeit, wird fich's entfalten.

(Webt ab.)

(Berfite gieht fich in ben hintergrunb.)

# Sechster Auftritt.

Don fadrique (tritt auf).

Meinen Brief hat sie erhalten; Hätt' ich nur die Antwort auch! Mich verlangt boch sehr, zu wissen, Ob sie, das Geheinniß endlich Zu beenden, sich entschließen Werde, oder tren dem Brauch, Wieder meinem Blid entschwinden. Freilich sollt' ich es nicht glauben! Sagt man doch, ein Eh'versprechen Sen ein Ding, dem Frann nicht leicht Widerstreben. — Eines zwar Könnte mir die Hoffmung rauben:

Wenn vielleicht die Dame gar
Zhon vermählt ist? — 's wär' ein Etreich.
Den ich nicht so seicht verschmerzte!
D gewiß, sie ist noch frei! —
Nun, bald wird sich's offenbaren,
Endlich nunß ich doch erfahren,
Wer die Unbekannte sen?
Doch wie ich ins Netz auch renne,
Eines weiß ich ganz bestimmt:
Weniger wag' ich babei,
Nehm' ich die, die ich nicht kenne,
Us sie waat, wenn sie mich nimmt.

### Siebenter Auftritt.

Sabrique. Berfibe nabert fich

Perfide.

Bollt' einem armen Enaben, Der iden fic nabt, o Berr, vergieben baben.

Endrique.

Tritt näher! barfft nicht zagen. Sprich frei beraus! Was bast bu mir zu sagen? Was, Kind, ist bein Begehren?

Perfide.

Ad, eine Bitt', o Berr, wollt mir gewähren!

Endrique.

Bas gitteeft bu? Bor mir barift bu nicht beben;

Bon mir ift nie im Leben Un beines Gleichen Bartes noch geicheben.

perfide.

Ich bin so sehr verletzet Bon bem Geichick, und muß in jungen Tagen So bartes Loos schon tragen, Daß der Gedanke tief mein Herz entsetzet, Es werd' aus solchen Saaten Unsel'ger wohl bie Ernte noch gerathen.

fadrique.

Bertran' bein Leib mir offen: Auf meine Gulfe barfit bu ficher hoffen. Derlide (fur fich).

So gang gebort mein Kummer mir zu eigen, Da ich ben größten Theil ihm muß verichweigen!

Berr, ich bin eine Baife -

(Für sich.)

Bermaij't vom Glück! (Laut.) Seit lang' icon auf ber Reife; (Bur fich.)

Dir, Barter, nachzugeben! -

(gaut.)

Denn feht, es fieht mein Sinnen, Mir einen guten Herren zu gewinnen, Und feit ich Euch geseben -

(Für fich.)

D bittre Wahrheit! (Laut.) Laft mich Euch's gesteben, Möcht' ich nur Gud, weil Ihr mir gut geschienen, Und keinem Andern bienen.

Endrique.

Mun, fann bich bas erfreuen, Go fep's barum! Der Dienst wird bich nicht renen. Perfide (für fich)

C. m''dit' er Wahres boch mir prophezeiben! Fadrique.

Doch wenn ich bein Berlangen Erfellt', und bieb zu meinem Diener mable, Wirft bu bich tren bewähren?

Perfide.

Meine Geele

Sell ganz, o Berr, an Eurer Seele bangen: Auf Eure Winte lauschen Will ich, um Eure Gunft mein Senn vertanischen' Mein Frühling, meine Sonne Sev Eures Mundes Lächeln; Maienwonne, Wenn Ihr mir hulb erweiset! Doch wenn ich, hingezogen, Ben meinem Berzen, mich in Euch betrogen: Wenn mir ein hart Bezeigen Tie Treue lebnte, die ich Such zu eigen Von Stund' an hingegeben — Dann schwör' ich, Berr, nehm' ich mir seibst ban Leben! Kadriane.

Du bist ja Gluth und Flammen! Ze mag' ich's gern, so taugen wir zusammen! Richt schlecht haft bu begonnen; Fabrst bu is sort, bast bu much balb gewennen Doch eh' ich so bich lobe, Las mich zuerst noch eine tleine Probe Bon beinem Eifer schauen: Bestehst bu wohl, will ich bir mehr vertienen.

Derfide.

Befehlet!

fadrique.

Gine Dame,

Viola ist ihr Name': Such' auf.

Perside (für fich).

D bittre Ahnung!

fadrique.

Sprich: ich fenbe

Um Antwort auf ben Brief, ben heute Ein andrer meiner Leute Ubgab in ihre Banbe.

Perfide (für fich).

Mein Berg, bu mußt vergeben, Wenn bu auf folden Proben follft besteben! Fadrigne.

Sag' ihr: ihr Wort entscheibe, Db ich zum Glüd ertoren, ob zum Leibe! Es seh mein Sehn, mein Leben, Mein gang Geschick in ihre Hand gegeben! Verside (für fich).

Beh! meine Ginne fdwinben!

fadrique.

3ch ban' auf bich, du scheinst von guten Gaben! Im Dienst ber Franen, in ber Liebe Pstichten Will ich dich unterrichten: Du sollst an mir ein gutes Borbith baben. Run geh', sew klug! Bor allem aber schließe Ein tief Berstummen beinen Mund; benn wisse: Wer werth sich will bezeigen, Der bolben Gunst ber Kranen — lerne schweigen.

(Weht ab.)

# Achter Auftritt.

perfide (allein)

3ft er fort? - D Berg, gersprenge Deine Banbe! Ach, gu enge 3ft bie Bruft filr folden Schmerg! Warb fo graufam je ein Weib Ned geböbnt von bem Beidide? 3d. bie jeben feiner Blide Eiferfüchtig bitten wollte. Beben Sauch bes Athems - follte Zelbft ju ibr ben Weg ibm babnen? Zotden Edlag fonnt' ich nicht abnen. Muf ein Blatt, bas, wenn fein Inbalt War' an mich gerichtet, g'niigte, Diefes Berg mit fo viel Wonnen, Diefen Bufen mit fo füßem, Sel'gem Banber ju erfüllen. Daß ich biefes Gliide Betbeurung Selbft icon für ben Inbegriff Mles Gliides balten mirbe: Zell ich felbft ibm Antwert bringen? Antwort, bie, wenn ibm Entzüden, Dir ben Tob giefit in bie Bruft? -Dulb', o Berg! Bas fanuft bu thun? Gitel ift bein Wiberftreben . Richt mehr Sobeit giemt bir nun, Seit bu, jeben Stol; befiegenb, In fo bemutbvoll Gewand Deine eble Abtunft ichmiegend,

Selbst bich beines Rechts begeben! - Dulb', o Berg! - was fannft bu thun?

(Weht ab.)

### Meunter Auftritt.

Crespo

(vornebm, aber lacherlich gefleitet, mit einem Stern auf bem Mantel).

So leg' ich bie Stirn in Falten! So will ich ben Mantel balten! So ber Gang! - Aus folden Tritten Blidt fogleich ber Mann von Stanbe! Romm' ich fo einber geschritten, Ameifelt niemand, ich fen Granbe Erfter Claffe! - Das Geficht. Das Beficht nur, will mir icheinen, Bafit gum Gangen nicht fo recht. Deine Bilge find nicht schlecht; Aber boch fo bie gang feinen Linien feblen. Mienen bei vornehmen Leuten Müffen leer febn, nichts bebeuten; Und aus meinen fann man flar Muf ben erften Blid es lefen, Bas bis jett Don Crespo mar. Dech nur Muth! was tann ich thun? Fortgejagt bat mich mein Berr: Dhne Dienft und ohne Gelb, Muß ich burch Berftand mir nun

Mittel fuchen in ber Belt. Huch mag ich nicht mehr aufs Rene Wieber fteden in bem Rode Des Bebienten; mabre Schene Sab' ich vor bem Rleiberftode Und ben Biirften! - Ja, vor Reiten. Als ich Briefe noch getragen Bu ben Edonen, auf ber Bacht Bor ben Kenftern fanb, und Ucht Dlufte geben, wenn vom Saufe Sich entfernte ter Galan: Ra, in ienen iconen Tagen Trug bas Trinfgett mehr Dublenen, 218 jett Daravetis ein: Da mar's aut Bebienter fenn! Aber jett fang' Giner an, Ediecht wird fich tas Umt ibm lebnen! Conft, wenn fich ein Barden fanb, Braucht' es wenigstene ein Jabr Bis jur erften Unterrebung: Da idrieb man bes Tags zwei Briefe. Mile Dachte Gerenaben Und fo weiter! 3a, ba war Gin Bebienter mit Berftanb Gine Baare, bie man fucte! Aber jett! - Die nie fich fannten, Wenn fie einmal fich gefeben. Wiffen schnell fich zu verfteben, Brauchen nicht mehr ber Gefandten. Aurg und gut, nicht länger wird Crespo binterm Stuble fteben,

Lieber setzt er selbst sich brauf.
Ich versuch' mein Glück bei Frauen. —
Ich bin fremb, mich kennt bier niemand;
Mit ben Kleibern meines Herrn
Bin ich ziemlich ausstaffirt:
Ordenskette — hier der Stern —
Braucht es mehr? — Auch dieses Plätzchen
Scheint, die Netze auszustellen,
Int gelegen. — Still! — Dort, seh' ich,
Ourch die Gänge naht sich Eine.
Sie scheint hübsch! — Nur näher, Schätzchen!
Ou wirst mein! Du, ober keine!

(Biebt fich gurud.)

# Behnter Auftritt.

Bris, verfchleiert. Crespo.

Bris.

Wohl war' alles eingeleitet, Mur, wie in Fadrique's Hände Alles kommt? — Hier muß er sepn! Niemand ist ja in der Stadt, Der um diese Stunde nicht Hier die schöne Welt betrachtet. Ha, dort kommt er eben! — Nein! '8 ist ein Mann, den ich nicht kenne. Wer er seh, sehr ungelegen Kommt er eben jeht hierher! Crespo (nabet fich)

Shone Dame! — Zwar verwegen Wirb's Ench scheinen, bafi Ench wer, Den 3hr nie gefebn —

Iris (fich abwentent) Bergeibt!

Crespo (für fich).

Ich bin in Berlegenbeit!
Mutbig, Crespo! (Laut.) Seht in mir Einen reichen Cavalier,
Welchen Ranges, sagt bieß Zeichen.
Ich bin ein so after Christ,
Us in biesen Königreichen
Seit ber Schöpfung einer ist.
Meine Gitter unermeßlich,
Liegen bei — bei —

3ris (für fich).

3ft er tell?

Crespo.

Manchmal bin ich so vergefilich

Bris (für fich)

Fiirmahr, ich foll

Diefe Stimme tennen!

Crespo.

Lafit

Ginen Blid auf biefes Leibes Eble Bildung fallen, und Sider werbet Ihr gestehen, Daß 3br ichen in Gurem Leben Schlechtere Gestalt gesehen. Wie! — 3hr staunt? — 3hr stift mit Hulb Auf mich armen Tenfel hin? — Nämlich — arm, wenn 3hr mich meiben Heist so holben Reiz. — D Wonne Aller Wonnen! — Ja, ich lieb' Euch! Bei bem Stern, ben ich hier trage, Schwör' ich, 3hr send meine Sonne!

Bris.

Rein, nun reifit mir die Gebuld! (Gie fchlagt ben Schleier gurud.)

Unverschämter Bursche! sage, Reunft bu mich?

Crespo.

Wie? - Donna Iris!

D unseliges Berhängniß! Kaum baß ich, mein Gtück zu gründen, Nur den ersten Schritt gemacht, Muß ich — wer hätt' es gedacht? Meine vor'ge Herrschaft finden! Habt Erbarmen! — Gnade — Schonet!

Bris.

Wie fommft bu in biefe Rleiber?

Crespo.

Eben bracht' ich sie vom Schneiber; Sie gehören meinem herrn, Und gekauft hab' ich ben Stern.

Bris.

Wem hast bu gebient, seit ich Fort bich schickte?

Erespo.

Nur allein

Meinem Gotte; seit ber herr, Dem ich boch so treu ergeben, Mich bavon gejagt.

Bris.

Die bieft er?

Erespo.

Don Fabrique von Fuentes

Bris.

Don Fabrique? -

Erespo.

Bon Fuentes.

Diesen Morgen hat er eben Meinen Abschied mir ertheilt. Ans Berzweislung warf ich mich hier in dies Gewand und bachte, Wie so Mancher in der Welt Schon sein Gliic durch Reider machte. Der ein armer Tropf wie ich. Uber ach! mir ist hienieden, Wenn nicht Ihr Euch mein erbarmet, Wie ich seh', kein heil beschieden.

Bris.

Sonberbar! Fast scheint es, bir Sep von bem Geschick bestimmt, Einem von uns Zwei'n zu bienen, Don Fadrique ober mir; Denn jag' ich bich fort, so nimmt Er bich auf, und wieder ich, Jagt er bich bavon. — Wohlan! Willst du Trene mir gesoben.

Beblis, bram. QBerfe. IV.

Crespo.

Stellt mich auf Broben,

Und Ihr follt zufrieden fenn, Ja, bei Gott! wär' nicht ber Wein, Und die Würfel nicht und Zosen, Würde nirgends in der Welt Eine besi're hant getroffen.

Fris

Einen Anftrag fann ich gleich Jur Bestellung bir ertheilen. Dieses Bild und biese Zeilen Spiel' in Don Fabrique's Sände: Doch so wohlbebacht und schlau, Daß anch nicht die kleinste Spur Ihm verrathe, wer die Frau, Die ibm Brief und Bildnif sende.

Crespo.

Das ift schwerer, als Ihr meint! Denn ber eble Ritter, wißt, hat so seine Art zu fragen, Daß es so gar leicht nicht ift, Ihm bie Antwort abzuschlagen.

Eris.

Das ift beine Sorge, Freund! Kurz und gut! Berräthst bu mich, Bist bu beines Diensts entlassen, Eh' bu famst; wirst bu genan Das vollziehn, was ich befahl, Sollen morgen zehn Dublonen Dich für beine Mühe lohnen. Nun bebent'! bu bast die Wah!! Crespo.

3ft gemählt! Last mich zu Füßen, Gnab'ge Fran bie Sant End füssen. 3m voraus! — Bahlt gang auf mich!

Bris.

Ba, ba ift er felbst! 3ch gehe.

(Sie eilt fert )

Ercspo.

Ei, verflucht! Mir ungelegen Kommt er jeht! Wenn er mich fähe! — Beffer ift es, baß auch ich Schnell ihm aus bem Bege gehe!

(Intem er algeben will, tritt Ten fattraue ibm en'gegen

### Eilfter Auftritt.

Don Fadrique. Erespo.

fadrique.

Wenn ich fiere, Cavalier, Mögt Ihr mir geneigt verzeihen. Nicht mit Absicht tam ich! Sier — Seh' ich recht? — Bei meinem Leben! — Wie? Sind dieß nicht meine Kleiber? Schurfe! — In bift's? — Untersteben: Kannst du bich!

Crespo.

Auf meinen Anicen -

£adrique.

Gleich betenne, Rerl! - Ich fpiefe Dir ben Degen burch ben Leib.

Crespo.

Gnäb'ger herr! Zum Zeitvertreib Zog ich -

£adrique

(nach bem Bilbe greifent).

Was ift bas?

Crespo.

Bergeiht!

's ist ein anvertrautes Pfanb, Und nicht wag' ich, aus der Hand Es zu geben.

fadrique.

Sa! Befenne,

Willst bu nicht, baf ich bieß Gifen Gleich bir burch bie Lunge renne!

Erespo.

Herr, um Gett! (Gur fich) Bas fang ich an? Bie mich aus ber Schlinge ziehen?

(Laut.)

herr, ich will es Euch nur fagen: Diefe Dame, die entfliehen Ihr gesehen, als Ihr famet —

£adrique.

Nun, was ftocfft bu?

Crespo.

Jene Dame

Ift — hat — ist — Laßt mich's Euch sagen, 's ist besonders — boch sie liebt

Mich fo unbegränzt, baß eben Us 3hr vor so schnell gekommen, Sie mir bat zum Liebeszeichen Diefes Bilbnift bier gegeben.

fadrigue.

Wie? Du unverschämter Wicht! -

Erespo.

Aber, herr, faht 3hr benn nicht, Als Ihr fam't, zu ihren Füßen Mich zum Dant bie Hand ihr fiffen?

Eadrique.

Mir bas Bilb im Augenblick!

(Gr entreift ibm Brief unt Bift.)

Crespo (für fich)

So, nun bat er's! — Die Dublonen Sind verbient. — Bei meinem Saupt Beffer ging's, als ich geglaubt!

(Gr lauft ravon.)

#### Eadrigne (allein)

Wie icon! — Wie wundericon! — 3.6 und gesteben, In treu und wahr bier von bes Künstlers Sand Dem Urbitd nur sein strenges Recht gescheien, So lebt fein schönres Weib in diesem Land! Wer ift der Glückliche, so last bech seben, Den ibres Bildes werth die Schöne sand?
"Un Don Fatriqu". — Bin ich von Wahn getrieben? Rein, nein! Bei Gou! Fadriqu" steht bier geschrieben.

(Gr lief't.)

"3hr babt Eure Sand einer Dame diefer Stadt angetragen: bat fie auch Euer Berg, io bin ich bie Unglichtichfte meines Geichtechtes. — Roch läft ein Schimmer von hoffnung mich glanten, baß ein Irthum und Euer Leichtsinn Euch zu ihr geführt haben. — If es anders, so habt Ihr das treueste Herz von Euch gestoßen und ewigem Grame preis gegeben. Lange hab' ich Euch ungekannt umschwebt, und wenn mein Mund die Empfindungen meines Herzens nicht länger verschweigt, so ist es die Verzweiflung, die sein Siegel löstt."

"Ich bin von ebler Geburt, reich und unabhängig. Wenn Don Fabrique baran gelegen ist, so wird er mich in biefer Stadt zu finden wissen. Ich bin ibm näher, als er glaubt. Dieses Bilb ift mir zum Sprechen ähnlich.

Berfibe."

Sa wohl ein Irrthum war's! nun wird mir's flar. Mich trog ber Schein! Nein, nein! Viola nicht, Persibe ist die unbekannte Schöne; Die Maske nur hat mich getäuscht. — So war Persibe auch die Dame, die, verhüllt, Dort meinen Zweikanpf mit dem Fremden störte, Und zwiesach war mit Irrthum ich erfüllt. Was soll ich thun? — was ist nun anzusangen? Die hat den Brief, an die er nicht geschrieben, In eine Fremde gab ich meine Hand, Und treue Lieb' ist ohne Lohn geblieben! Wo sührte mich mein Leichtsum wieder hin! Wie kann ich mich aus dieser Schlinge ziedu, In die ich nuvorsichtig bin gegangen?

So also sieht sie aus? Dieß ihre Züge? — Du liebes, liebes Bild! — Je mehr ich schaue, Je wunderbarer fühl' ich mich bewegt! Kaum daß ich selbst es mir zu nennen traue, Was mir das herz mit einemmal bewegt! — —

Ibr siffen Augen! wie aus eurem Biane Gin Strabt, austigent, in die Seele schlägt! Kam ich, gemalt, nicht euren Schein ertragen. Wie könnte, wenn ihr lebtet, ich es wagen? Und doch seht ihr ie traut, als spräcet ihr: Was kanust du icheuen von je frommen Blicken? Was Geoßes könnt' es ichaden, wenn sie dir Sich auch recht tief in Berz und Seele brücken? Was, theurer Freund, was sürchtest du von mur? Ich bin ja nur gemacht, um zu beglicken! — So ruft mir's zu, und, trunken von Bergnügen Dent' ich: nein, nein! dies kuntig sam nicht ifiger!

(Der Borbang falle.)

Enbe bes zweiten Aufzugs.

# Dritter Anfgug.

Bimmer in Biola's Saufe.

## Erfter Auftritt.

Vtola (allein).

Mag ich auch immer sinnen, Es ist unionst; nicht Rath kann ich gewinnen! Mein Bater brobt, enterben Will mich sein Zorn, sollt' länger ich bem Werben Des Mannes widerstreben, Dem er sein Wort gegeben. Schon schwebt das Ungewitter Dicht über mir — hier ist der alte Attter! Und morgen — o Verderben! — Soll meine Hochzeit senn. — Nein, sieber sterben! Wie dem entgehn? — Ein Mittel freisich wüst' ich! Doch wie ist's zu vollziehn? — Entstieden müst' ich, Zu meiner Base flüchten, Doch fann ich's ohne Hüsse? — Wem vertrauen! Auf wen wohl könnt' ich bauen?
Wenn Don Alvar — Alvar? welch ein Gebanke!
Alvar — bas ist vorüber!
Eh' seinen Beistand ich mir suchte, lieber
Nähm' ich den Nitter selbst! — Kürwahr, er dächte.
Die alte Liebe brächte
Mich zu dem Schritt — da sell mich Gott bewahren!
Wie, wenn Fabrigu' — Nach dem, was bier geschrieben.
Scheint er ichen lang' aufrichtza mich zu lieben.
Auch muß, was zu vollbringen,
Zeht gleich geschehn, wenn es mir soll gesingen.
Ich höre nabn — was werd' ich wohl ersahren

## Bweiter Auftritt.

Biola. Berfibe.

Viola.

Sieh, ein Page! Sucht er mich? — Was ift bein Begehren? Sprich!

Derfibe.

hergesandt hat mid ein Ritter, Gine Botichaft einer Dame Auszurichten,

biola.

Und ber Rame

Bener Frau?

Derfide.

Donna Biola.

Diola.

So, mein Kind, werb' ich genanut. Doch bevor ich beine Botschaft Höre, laß zuerst mich wissen, Wer es sen, ber bich gesanbt?

perfide.

Don Fabriqu'. — Er hieß mich sagen. Daß er herbe Schmerzen leibe, Und nur bann könn' er gesunden, Benn die Macht, die seine Bunden Schlug, sie auch zu heilen strebe.

Viola.

Ei, sehr kiihn, so wahr ich lebe! Dexside.

Seine Worte melb' ich hier.

Viola.

Nun, beshalb barst bu nicht zagen! Benn ich auch ber Botschaft zürne, Bürn' ich barum boch nicht dir! Die er senbet, mußt bu tragen, Du hast keinen Theil baran, Und ein armer Diener kann Nicht die Schuld bes Herrn entgelten, Doch, baß ben Unschuld'gen nicht Er mit Unrecht möge schelten, Muß ich freisich Antwort senben. Laß boch hören, was er spricht.

(Sie nimmt ben Brief vom Eifch und lief't.) "Bohl, lieben Fran'n, vorsichtig oft zu schweigen, Sich unwillfommnem Drängen zu entzieben: Gebeimnifvolles Thun ift ibnen eigen, Boreil'ge Plide machen fie entsteben.
Toch magt bescheitnes Werben, sich zu zeigen.
Wie fromme Bitte mit geseulten Ameen:
Es nabt sich dir gleich einem Heil'genbilde.
Und besset Hind und Trost von beiner Mitte!
Und ob die Klammen, die, von raschen Witten
Tor Sehnincht angesacht, num tovernd brennen.
Weit ichnell erwacht, vielleicht auch ichnell verschninden,
Ob reine Himmeloginthen wohl zu nennen
Der Reigung süsse Zauber, die mich binden;
Des gier Gemähr ielt mich, willst en nich mählen.
Der nächste Tag als (Katten bir vermabten "

216!

Diolo.

Bas ift bir?

Derfide.

Richts. - Bergeibt!

's ift bie Freude nur gewesen, Die mich ilberrascht; ich borte, Frr' ich nicht, Euch eben lesen, Don Fabrique boffe balb Seine Gattin Euch zu nennen.

Viola.

Frent bich ber Entschluß fo febr?

Bis ju Thränen! - Ich, febt ber - Richt tann ich fie mehr bezwingen.

Diola.

Solch ein Beifpiel feltner Treue 3ft bei Dienern ichwer gu finden.

perfide (für fich).

Fassung! Fassung! (Laut.) Ja, ich frene Mich so innig bieses Glücks, Daß ich Autwort ihm zu bringen, Eilen möchte Augenblicks.

Viola (für fich).

Wahrlich! möchte Don Alvar Doch die Treue dieses Knaben, Wenn auch nur zur Hälfte haben! Wie beschämet milft' er steben, Hätt' er es nut angesehen, Wie, ein armer Diener zwar, Nur durch Dankespslicht gebunden An den Herrn, der ihm gewogen, Er so innig doch empjunden. Ihm hab' ich mein Herz gegeben, Meine Treue, Seele, Leben — Und zum Dank ward ich betrogen!

Immer unerträglicher Wird mein Mifgefchid!

Viola (für sich). Was zaudr' ich?

Ift nicht biefe Werbung Burge Für Fabrique's reine Ubficht?

Perfide (für fich)

Bleibt mir noch ein Zweifel übrig, Wie bieß Alles enben werbe? Bin ich thöricht, noch zu hoffen? Viola (für fich).

Bab' ich Billfe gu erwarten,

Mich aus ben verhaßten Banben, Die mein Bater mir bereitet, Bu erretten — er allein Kann mir belfen, mich befrein! Nach so eblem Anerbieten Darf ich ibm vertraun.

perfide.

Boblan!

Welche Autwort bring' ich, Donna, Meinem Berrn von Ench guriid?

Viola (fchreibt einige Beilen).

hier bieß Blatt. Sag' ibm babei, Daß ich gleich ihn sprechen muffe, Daß — boch schon genug! Es thäte Soust ber Bote ihm ja fund, Was vielleicht aus meinem Mund Lieber er vernehmen möchte.

(Webt ab.)

Perside (ibr folgend). Web! genug hab' ich gehört! Sie ist sein! Sie hat sein Gerg! Bar bleibt mir noch? — Gram und Schnerg!

(110.

## Dritter Auftritt.

Part, wie im vorigen Ufte.

fadrique (Brief unt Bilb in ter Bant)

Wir will bieg Bildug bier nicht aus bem Ginn: 'e ift fonderbar, wie fich bas gugetragen!

Nimmt bieses Uebel zu, wie es begann, Mit gleicher Macht, bin ich in wenig Tagen, Beim höchsten Himmel! ein geschlagner Manu! Rebellisch Serz, bent' lieber an Biolen Und nicht an dieß Phantom! — Bald ist sie hier; Nimmt sie den Vorschlag an, was werd' ich sagen? Wabussining war's, die Hand ihr anzutragen! — Mir tief der Kopf bavon. — Nun ist's geschehen! Nun ist's vorbei! — Seit ich die Liebe fühle, Spielt sie mit mir, statt daß ich mit ihr spiele. (Er lies't den von Crespo empkangenen Brief ansangs laut, dann für sich weiter.)

## Dierter Auftritt.

Biola, ohne Fabrique gu bemerfen.

#### Viola.

Ich bleibe fest! — Alvar ist todt für mich! Dent' ich an ibn, so macht der Zorn mich beben! — Ich bätte einen Febltritt ibm vergeben, Leichtsinn, Untrene selbst könnt' ich verzeibn, Geständ' er mindestens den Febler ein, Und zeigte wahrbaft sich dabei und offen: Dech solche Falschbeit, solche Henchetei'n' — Wo wäre da auf Besstrung noch zu bessen? Zum Glick ist noch die Welt an Männern reich! — Zwar Mann bleibt Mann, sie sind sich Alle gleich: Die sie zuletzt gesehn, die reißt sie bin; Erkärmlich bat sie die Natm geschaffen, Wie Kapen ialich, und lüstern wie die Assen, Jas weiß ich woht! - Und denst in ihrem Sinn And eine Fran, daß Liebe sie besehre, Die bosst numonst! -- Und wenn and Ciner wäre -- Ein weißer Nab' in diesem ichwarzen Decre -- Ein Teeffer gnügt für Alle nicht allein Was seyt' ich nicht in diesen Glückstopf ein, Und lonnte boch nur eine Niete ziehn.
Boblan! ist's so, muß ich betrogen senn, Se sen ich wenigstens es nicht durch ibn!

Ei fieh! ba liest Fabrique meinen Brief! - Fabrique! Don Fabrique!

Fadrique (verbirgt ichnell Brief und Bilt) Wie? — Wer rief? Viala.

fadrique (für fich).

Da 3br mid fennt, brand' ich nuch nicht zu neuwen. Der Fall, in dem wir Beide uns befinden, Ift senderbar, ich muß es Euch beteinnen.

Biola ift's; behutiam muß ich fenn, Ans biefer Schlinge mich beraus zu wurden. Bie fang' ich's an? wie tent' ich wieder ein? — Schön ift anch sie; wär' irsiber sie gefommen, Wer weiß, was ich getban? Penn ift's zu jwär! U.k wenn sie Benns wär', mie fann's nicht fremmen.

### Viola.

28h fint jum Theil und fremt unt fint ce nade; 26ie man ce nimmt! And faste mid ein gagen

llnd manch Bebenken macht' ich mir; boch brieft Noth bas Gesetz. Auch bat, was Ihr geschrieben, Die Zweisel endlich ziemlich mir vertrieben. Auf solche Gründe kann ich es wohl wagen! — Ibr sprecht ja nichts! — Wist Ihr mir nichts zu sagen?

Bas macht ihn benn nur ftumm?

### fadrique.

Ja fo! - Bergeiht,

3ch bin fo überrascht! -

biola. Ihr scheint zerftreut.

£adrique.

Berfreut? — gewiß nicht! — nein! Doch ich gestebe, 3ch bin — geblenbet bat mich Eure Näbe! —

Viola.

Bemerkt' ich recht, so hieltet Ihr ja eben, Als ich genaht, bas Brieschen in ber Hand, Das Ench von mir ber Page übergeben.

fadriane.

Das Briefchen? 3a! -

Diola.

Wie kommt Ihr mir benn vor?

Erholt Euch, herr, und sammelt Enre Sinne! Zwar hab' ich selbst ben raichen Schritt erkannt: Mehr Gunft, als Ihr berechtigt war't, zu boffen, Wird Euch von mir, ich weiß es, zugewandt; Doch seh' ich Euch so sehr bavon betroffen, Muß ich bieß Staunen mir zum Vorwurf benten, Daß ich Euch mehr als schiedlich eingerüumt.

### Endrique.

Berzeihet, Donna, wenn bie Zunge fanmt -

Der Antrag, ben 3br beute mir gemacht, Sat, Den Fabrique, ich gesteb' es effen -

### fadrique.

Hat Cuch erzitent? 3a, ja, ich seh's Such an. 3br sept beseidigt, sept's mit allem Necht. Ich war ein Thor! Gewiß, fein solcher Mann, Wie ich, paßt sich silr Euch.

> Viola. Was ficht Euch an?

### fadrique.

Ich war zu tilbn! Ia, obne baft Ibr iprecht, Lej' ich mein Urtheil flar in Enern Zügen. Ihr weil't mich ab, mir sagt es Ener Blid; Er ist genug, mir als Befehl zu g'nügen: Euch zu geborchen, zieh' ich mich zurück.

#### Viola.

3d ziernen? id? — Mit nichten, Don Febrique! 3hr werbt um meine Sand mit Ziem und Sitte, Das ift fein Grund zum Zorn. Nach seinem Werth Ucht' ich, was Cuch bestimmt zu biefem Schritte. Beleibigt? — nein, ich finde mich geehrt.

## £adrique.

Ich möcht' nicht schult an später Reue sent, Möcht' nicht burch Uebereilung Eure Sant, Durch Gunft bes Augenblickes nicht gewinnen. Bägt Ales erst mit prüsendem Berfrand. Diola.

Die eble Mabnung zeugt von zartem Ginn, 3br wollt, taß meine Achtung sich vermebre.

fadrique.

Ihr benft zu gut von mir. Bei meiner Ehre! Ich bin von Fehlern voll!

> biola. Gi, Fehler haben Alle! Kadrique.

Das mein' ich auch. Dech muß ich Euch gesteben, Die meinen find nicht eben flein gu nennen.

Viola.

Lafit boren. Sprecht! Die gröbsten möcht' ich tennen.

Ich bin zum Born geneigt. In foldem Falle Raf' ich umber bei ber geringften Schuld.

Viola.

Den Born entwaffnen Frauen mit Gebutb. Fadrique.

3ch fpiele gern.

Dinla.

Bielleicht aus langer Beile.

fadrique.

3d hab' ein schwaches Herz. Es laffen sich Auf meine Trene keine Häuser bauen.

Viola.

Daß Ihr es felbst gesteht, macht mich vertrauen. Und find benn Andre treu? — Ihr mindestens Send redlich bech und wollt nicht besser scheinen.

fadrique (für fich).

Nichts greift fie an! Das ift ein Glud jum Beinen!

Ach taffe fethst tein gutes Saar an mir, Und bech, je mehr ich Beies von mir fage, 's ist wunderbar, je mehr gefall' ich ihr.

#### Viola.

Benng ten Eder:! - Rabrigu', es brangt bie Beit, Drum boret furg, was ich Gud vergutragen, Und nehmt auf Gure Werbung ben Beidieit. Dein Bater will zu einer Che mich. Die mir verhaft ift, obne Radficht gwirden; Der Mantigam ift bier. 3ch fann tem Tringen Mich länger nicht burch Witerstand entzieben. Go gibte Gin Mittel nur: ich muß entflieben. Ouch will ich mich vertrau'n. Nicht weit von bier Bft meiner Bafe Ecbleft, ich will gu ibr; 3br, Den gatrione, fellt mich bin geseiten. Beforgt, was nötbig ift gur Klucht. Bis Racht Bleibt But, aufe bofte alles gu bereiten, Und tann erwart' ich Euch. Dech fent bebacht. Daß alles fich geididt und gludlich mente. 3hr febt, ich leg' mein Yoes in Gure Sante. Nebmt mein Bertrau'n noch für fein feftes Bant, Das mich ichen jetzt auf emig an Euch fettet; Dech weigt' ich bem, ber mich vom Zwang gerettet, But ich erft frei, wohl idwertich meine Sant. (Gie reicht ibm bie Sant.)

Bebt wehl, Fatrique, banbelt mit Berfiant.

### fadrigue.

Ber Wenne bin ich trunfen! Sar fic.) Welche Reth! Viola.

Noch Cines, theurer Freund! - Wen 3br an mich

Geheim zu fenden habt, gebt ihm zum Zeichen, Daß ich ihm trauen könne, Euern Ring.

fadrique.

Gang recht.

Diola.

Lebt wohl!

(Weht ab.)

Fadrigne. Berlagt Euch gang auf mich.

## Fünfter Auftritt.

Endrique (allein).

Unseliges Verhängniß!
War je, wic ich, ein Mann so in Bedrängniß?
Mein Wort hab' ich gegeben,
Das gilt die Hand! Da hilft kein Widerstreben.
Es stehen hier im Streite
Die Lieb' auf bieser, Ehr' auf jener Seite,
Und welche unterliege,
Ich fall' mit der, wenn ich mit jener siege!
Was soll ich nun beginnen? ——
Wohlan, so seh's — Kann ich nur Zeit gewinnen!
Verzweist' ich nicht. — Seh diese erst geendet,
Wer weiß, was dann das andre glücklich wendet.

## Sechster Auftritt.

Rabrique. Perfide.

fadrique.

Eben recht kommt mir ber Knabe! Beffre Wahl nicht könnt' ich treffen, Komm nur näber! — Sonberbar! Wiffen möcht' ich, was es ift, Das mich immer so bewegt, Benn ich biesen Knaben sehe! — Nun, mein junger Freund, ich habe Dich zu einem Ehrenbienste Wieber ausersehen.

Perside (für fich)

Webe!

Welche nene Qual! (Laut.) 3ch bin Glüdlich, follt' es mir gelingen, Enern Willen zu vollbringen.

fadrique.

Eine Dame — jene eben, Die bir heut' ben Brief gegeben, Muß, geheimer Urfach' wegen, Bente Abend fort von hier Unf ein Schloß, gang nah' gelegen, Beimlich fliebn.

Perside. Wie, Herr? und Ihr? —

fadrique.

3ch muß ihr bebillflich febn. Diefen Dienft beifcht fie von mir. Perfide.

Und 3hr fent bagu bereit?

fadrique.

Ja: boch brauch' ich beinen Beiftanb.

Perfide (für fich).

Was noch Mergres joll ich boren?

fadrique.

Eine Sänfte nimm und lass' sie An ter Ede jener Straße Dich erwarten. Ohne Weile Suche bann Biosen auf: Bringe gleich sie, wohlgeborgen, In mein Haus. Ich werbe sorgen, Daß mein Wagen sie in Eise Weiter führe. Doch zum Zeichen, Daß ich bich ber Dame senbe, Mußt in ihre eignen Hände Diesen King bu überreichen. Geh, sep klug! — ich ban' auf bich.

(Geht ab.)

Perside (allein).

3ch foll fie entführen! 3ch Soll fie felbst in seine Arme Ueberliefern? — Nimmermehr!

## Siebenter Auftritt.

Perfibe. Brio.

perfide.

Theure Iris, o erbarme Dich ber Freundin, ber du einzig Troft noch kannst und Deffinung geben!

Lag mich wiffen, was geschah? Bas läßt fo bewegt bich finben?

perfide.

Jebe hoffmung feb' ich sehwinden! 'a ift worbei — ich eile fort; Mie foll er mich wiederschen, Gleich verlaff' ich biesen Ort!

Bris.

Fasse bich! Was ift geschehen?

perfide.

Alles ift zu Enbe! — Hente Wird fie noch mit ibm entstieben, Und ich fetbit, bes Wahnfinns Beute, Ich foll sie für ihn entführen! Diefen Ring von seiner Hand Geben ihr zum Unterpfand, Daß ich sey von ihm gesenbet!

Iris.

Gi, wie fich bas gliidlich wenbet!

Derfide.

Bift bu rafend?

3ris.

Da ich sah,

Daft bie Liebe, unbebacht. Dich um beinen Ropf gebracht. Da burchaus von beinem tollen Plane bu nicht weichen wollen. Mußt' ich wohl auf Mittel finnen. Buten Ausgang zu gewinnen. Db ich recht bemertt, vom Scheine Nicht berückt, verständig meine Nabrt gelenket, wird fich zeigen. Schon ift bie Entwidlung nab. Und indeff, ber Wellen Spiel. Segel, Steuer, Ruber, Daft Du im Sturm verloren baft . Geb' ich meinen Rachen eben Blüdlich in ben Safen ichmeben. Und mein Wimpel weht am Biel.

Derfide.

Wie! ist's möglich? -

Bris.

Gen gewiß!

Diefen Ring gib mir.

Perfide.

D, Iris,

Wenn ich noch zu neuem Leben Soll erwachen — benn nicht leb' ich Ohne ihn! — wenn du die Seele Wieder mir zuruckgegeben Meines Sehns, wenn er noch mein, Dann nachft ihm und nachft bem himmel Sen mir angebetet! ewig Sep mein herz, mein Leben bein!
(Sie fintt an ibre Bruft.)

## Achter Auftritt.

Borige. Erespo.

Crespo.

Ba, was ift bas?

Bris (ju Berfiben).

Luft'ge Brrung!

Crespo ift gu Stein geworben!

Der fide (beimlich).

Bas beginnen? - Gett! nicht wiffen Darf er -

Bris.

Rubig! (Bu Greepe.) Tritt nur naber!

Erespo.

Traum' ich, ober treibt ber ftarte Bein von Mancha meine Sinne Mir im Taumel?

Bris.

Mun, was flaunst bu?

Crespo.

Donna! — bin — 3ch bin — (bin ficht) 3ch weiß nicht, Wie ich schnell mich faffen foll

Bon bem Schrecken biefer felt'nen, Unerwarteten Erscheinung! -

(Laut.)

Denna — (Für nich.) Rein, bas ist nicht möglich! (Laut.)

Sabt Gebuld mit mir — verzeiht! Mein Berstand, soust bell und tücktig, Sagt ben Dienst mir auf; wenn nicht — Ob ich gleich ihn kaum gefostet — Mir ber Wein ben Kopf verwirret.

Bris.

Run, mas endlich?

Crespo.

Schwören wollt' ich,

Daß — ich wag' es taum zu fagen — Ihr, als ich genahet eben —

Bris.

Diefen holben Jüngling füßte?

Erespo.

Ha! So wär' es wirklich? Hätt' ich Recht gesehen? Donna Fris! —

Bris.

Mun, mas weiter?

Erespo.

Freilich! - Aber -

Eine Dame Eures Ranges! — Wenn man bentet —

Bris.

Gi, bie Damen

haben munberliche Launen!

Erespo.

Recht! — Doch kann ich nicht begreifen, Wie —

3ris.

Ein Diener von Berftand Muß bes Grübelns fich enthalten, Bas er immer feben möge.

Crespo.

Ir babt Recht! And muß ich fagen, Manches hab' ich schon erfahren, Habe Manches schon gehört; Manches hat vor meinen Augen Sich im Leben zugetragen, Ohne baß es mich gestört; Aber hier, ich nuß gestehen, It Unglaubliches geschehen!

3ris

Denf' ein andermal baran! Jett erwarten bid Geschäfte, Die zu anderen Gebanten Benig Zeit bir gonnen; benn, Eine Dame zu entführen Sen bereitet.

Erespo.

3ch entführen?

Iris.

Donna Biola von Espejo Suche auf und bringe fie heimlich in mein hand; boch hüte Dich, zu fagen, wem du bieneft. Don Fabrique, muß fie glauben, Sabe bich zu ihr gesenbet, Und zu befferer Beglaub'gung Diefen Ring bir übergeben.

(Gibt ihm ben Ring.)

Crespo.

Ganz begreif' ich Euern Auftrag; Doch ber Zweck —

Bris.

Geht bich nichts an! Crespo.

Freilich wohl! 's ist wahr -

Bris.

Berbirg

In mein Cabinet die Dame, Und heiß' fie auf beines Herren Ankunft bort ein wenig warten.

Crespo.

Alles fen, wie 3hr befehlet.

Bris.

So erwart ich's. (Bu Berfiben.) Komm, mein Liebling! (Gebt mit Berfiben ab.)

Crespo (allein).

's ift entsetslich! — Hätten nicht Meine Augen es gesehen, Hätt' ich nicht mit diesen Ohren Es vernommen, vor Gericht Einen Eid hätt' ich geschworen, So was könne nicht geschehen! Dieser Knabe ohne Bart Beiß, den Kopf setz' ich zu Psand, Nicht so viel von Männerart!

Ei, siehwerthe Donna Iris, Seht 3hr nicht auf Rang und Stank, Barum warft 3hr Eure Blide Richt auf mich? Begreif', wer's sam! Ob sich besser nicht ein Mann Meines Schlags zum Lieben ichide! Ja, bei Gott! bas Gliick ist blind. Einen Schurken neunt man mich, Wenn ich äugle mit ben Frauen, Und doch muß ich ruhig schauen, Wie mit einem solchen Kind Sie vor meinen Augen scherzen. Ist's zu glauben? — Er und ich! Ich und Er? — Erbärmlich sind Doch fürwahr ber Weiber Herzen!

(211.)

(Der Borbang fallt.)

Enbe bes britten Anfguge.

# Bierter Unfzug.

Bimmer im Saufe ber Donna Bris. In ber Mitte eine Glaethur. Un ber einen Seite bebeckt ein großer feidener Borbang ben Eingang in ein Cabinet; von ber andern führt eine Thur gleichfalls in ein Nebengimmer. Um Feufter fieht ein Stickrahmen, an ber Want ein Nachtisch mit allerhand Frauenput.

## Erfter Auftritt.

Donna Biola. Crespo.

Erespo.

Donna, mög' es Euch belieben, In bieß Cabinet zu treten, Dort, ersuchet Euch mein Herr, Möget Ihr verborgen bleiben, Bis er selbst erscheint.

> Piola. Wo ist er? Crespo.

Ihn zu holen eil' ich fort.

(Weht ab.)

#### Diola (allein).

Bie. Rabrique ift nicht bier? Bartet nicht auf meine Antunft? Run, bei Gott, ich muß betennen, Artia tann ich bas nicht nennen! Das ift bas? - Das feb' ich bort! Gine Stiderei, gespannt Auf ben Rabmen - Schleier, Banb! Diefer Rachttifd! - Rein, ber Ort Gleichet nicht Fabrique's Wohnung. Gott! mo bin ich bingeratben? Welch ein Leichtfinn von Rabrignen, Unverschämtheit möcht' ich's nennen. Mich zu filbren in ein frembes. Unbefanntes Sans, und bort Dich allein ju laffen! - Schanblich. Unverzeiblich! - Nein, fürwahr! Colde Unart batt' Alvar Nie begangen. - Sord! man nabt. -(Gie gebt an tie Mitteltbur.)

Gott! Er ift es felbft! Alvar! Was beginn' ich? Trifft er mich hier allein, was wird er benten? Beiß ich felbst bech nicht zu fagen, Wo ich bin? — Schnell bier hinein! himmel! in welch Labyrinth Bin ich Aermste bier geratben! —

(Sie verbirgt fich binter ten Borbang.)

### Bweiter Auftritt.

Biola, verborgen. Alvar. Balb tarauf Gris.

#### Alnar.

Niemand bier? - Doch bin ich recht. Die es icheint. - Dief ift bie Wohnung. Die bie Alte mir beschrieben, Mls fie mich bierber beschieb. Gine Frauenwohnung ift's, Denn an But nicht feblt's noch Tanb.

(Er befiebt bie Stiderei.)

#### ninia

(amifchen bem Borbange bervorlaufchenb).

Aweifl' ich länger, wo ich bin? Damen nehmen bier Befuche Beimlich an von Berrn, bie fie Sich babeim zu feben ichenen. Muerliebft! - Gin Ungethum Locte mich bierber! - Abichenlich! Und bas zweite find' ich hier.

(Gie giebt ben Ropf gurud.)

#### Alngr.

Noch tommt niemand? - Conberbar! Wiffen möcht' ich boch, was hier Mich ermartet.

Donna Bris (verschleiert, tritt ein).

Berr. verzeibt!

Bene Dame, Die Gud Botichaft Bent' gesenbet, feht fie felbft Sier vor Euch. - Rehmt Plat. - 3hr feub . Bohl mit Unrecht nicht, betroffen, Daß Ench eine Unbefannte, Die fich hillsbebilrftig nannte, So gu fich beschieb.

Alvar.

Es hat

Jeber Ritter beil'ge Pflicht, Frauen beizustehn, und hoffen Darf ich, baß Ihr nicht bezweifelt, Daß ich meine Pflicht auch ilbe. Darum, Dame, fagt mir offen, Was Ench quale, Euch betrübe, Und sept im voraus gewiß, Ihr follt Beiftand nicht entbehren.

Bris.

Ihr seyd ebel in ber That! — Wohl! die Zutunft mag es tehren, Ob ich Euch vertraut mit Recht. Still! bevor Ihr mehr versprecht, Müsset Ihr mein Leid erst tennen. Uch! ich zag', es Euch zu nennen! Möchtet Ihr an meinem Bangen, Am Erröthen meiner Wangen, An bes Herzens sauten Schlägen Es errathen! — Uch, daß fund Euch mein inneres Bewegen Thäte, was mein schener Mund Euch nicht waget zu gestehen! —

Alpar.

Kann ich Eurer Reben Ginn So vermeffen beuten, baß — Betlit, tram Berte, IV.

Bris.

Uch! Ihr fount es! -

Piola (bei Sette). Dacht' ich's nicht?

Sättet Ihr nicht in ber Absicht

Meiner Bulfe?

Bris.

Laft bas gehen! — Nicht verhillen will ich länger Dieser Brust geheime Qualen!

Möge jeber Zweifel schwinden; Wift: — ich lieb' Euch!

Viola (bet Geite). Immer beffer! Alvar.

Was vernehm' ich, Donna? - Wie -

Iris.

Seit ich Euch zuerst gesehen, Fühlt' ich, baß für meine Rube Alle Kämpfe fruchtlos wären! Wie ein fühner Räuber habt Ihr ben eblen, lang' bewahrten Schat von Zärtlichkeit und Liebe Mir mit einem Blid entriffen.

Alvar.

Werthe Donna -

3ris.

Ihr sollt wiffen,

Daß ich, ebel von Geburt, Reich und meines Willens frei, Beft bagu entschleffen seb, Dem, bem ich mein Berg gegeben, Mit bem ibm geweihten Leben Und bie hand zu reichen.

Alvar.
Donna! Viala (bei Selte).

Web! - 3d gitt're!

3ris.

3d bin ichon,

Hind was mehr ift, bundert Franen: Soldem Zengniß darf man trauen. — Don Mwar! Wenn Ihr, nech frei, Gines eblen Weibes Liebe Euch verdinden wollt, fagt ja, Und ich liste meinen Schleier, Und Ihr sollt mich tennen, schauen! Sagt Ihr nein — wohlan! so sed Dieß Gespräch auch unser lettes. Lebend sep ich dann begraben In die Debe stiller Manern, Und der Schleier hille cwig Diesse unglickself ge haupt!

Alvar.

Donna, fönnt' ich Borte finden, Die, was ich im Bufen fühle, Ganz und bentlich möchten fünden! Wohl habt 3hr vor meinem Blide Einen reichen Farbenteppich Schönen Glüdes ausgebreitet!

Wahrlich, ber ist zu beneiben, Dem so hohe Gunft beschieben, Und gedoppelt zu beklagen, Wer so unverdientem Glücke Wiberstrebend muß entsagen.

Bris.

Ha, Barbar! (Gur fich.) Das geht vortrefflich! Viola (bei Gelte).

Ach! ich lebe wieder auf!

Alpar.

Einer Fran hab' ich zu eigen Mich seit langer Zeit geschworen, Die, ob auch ihr hart Bezeigen Mich von sich entsernt, ob auch Sie auf immer mir verloren, Doch ber Stern ist meiner Nacht, Luft ist meinem Athem, Seele Dieser lebensmüben Hille.

Diola (bei Seite).

Was vernehm' ich?

Bris.

Saltet ein!

Alvar.

Denkt geringer nicht von mir, Weil ich in bes Schmerzens Fülle Mein Gefühl nicht ganz verschwiegen. Glanbt, baß ich nach ihrem ganzen Werthe achte jene Gabe Zarter Hulb, bie Eure Liebe Unverdient mir zugedacht. Und bamit kein Trost mir bliebe,

Und ich arm bei reicher Habe, Seh' ein Glild ich vor mir flieben, Das ich suche, und entziehen Muß ich mich mit gleicher Flucht Einem andern, bas mich sucht.

Bris.

Brich, mein Berg! (But fich) Der Plan gelang!

Alvar.

Ja, nech einmal: Laßt ben Unstern Meines widrigen Geschicks Nicht durch Euern Zorn mich bissen.

Geht! entfernt Ench, Don Moar! Geb' Euch Gott, baß Ihr ein Herz Mögt fo tren als meines finden; Gebt, und lakt mich meinem Schmerz!

3d erflide faft vor Lacben!

(Paut)

Still! — Rein, nein! — ich höre Leute! Eine Freundin wird es sehn. Bleibt! — sie möchte Euch begegnen, Und nicht wilnicht' ich's. (für sich) Besser 1918, Wenn er in ber Nähe bleibt.

(gaut.)

Tretet bier in bieß Gemach.

(Cie fübrt ibn in bas Debengimmer.)

Viola (allein).

D, was hört' ich! Diese Bruft Sat nicht Raum für so viel Frende! Und, bas nicht ber Schmer; befiegen

Konnt', dieß Gerz besiegt die Lust! Ihm entgegen möcht' ich sliegen! Dech das Bilb! — Herz, nicht zu früh Darfit du beines Gliick tich rühmen.

Bris

(aus tem Nebenzimmer tretent, schlägt ten Schleier zurud) Wohl bie einz'ge Frau auf Erben Bin ich, bie es herzlich wilnscht Und bie's freut, verschmäht zu werben.

## Dritter Auftritt.

Borige. Perfibe in Damenfleitern. Balt barauf Fobrique.

perfide.

Eile, Freundin, mich zu bergen! Ich erblicht' ihn auf der Straße, Und er folgte meinen Schritten, Hab' ich recht gesehn im Aufruhr, Der die Sinne fast mir raubte. Als ich ihn gewahrt, so trat er In das Haus.

Bris.

Da ist er selbst.

Fadrique (tritt ein).

Donna —

Diola (bei Geite).

Don Fabrique! Himmel! Dort im Zimmer weilt Alvar, Und Fabriqu' soll mich entsühren! Endrique.

Ja, Ihr feud's! — Wenn bieß Gewand Mir's nicht sagte, Eure Zilge Dieser Abris bier nicht trüge, Sagte saut es mir bas Beben Meines Herzens, baß Ihr's sepb.

Was ift bas?

perfide.

O herr, verzeiht! Ich muß meinen, baß Ihr irret; Mich nicht könnt Ihr suchen.

fadrique. Ench!

Viola (bei Seite).

Beld ein neuer Migverftanb!

fadrique.

Beiche lebte, bie Euch gleich?

Dinia (bet Gett

Ja, fie ift's - ich irre nicht!

perfide.

Nur ber Schein bat End verwirret! Niemals habt 3hr mich geseben, Kennt mich nicht.

fadrique.

Die Züge flehen

Unauslöschlich eingebrannt In ber Secle mir. — D sprecht, Warum bergt Ihr länger mir Noch die Wahrheit? — Sehet bier Auf bas Bilb, und läugnet noch, Wie fo matt auch biefe Farben, Schatten nur bon Eurem Lichte, Gegen Gure Reize ftrahlen, Daß 3hr's fepb.

perfide

(blidt auf bas Bilt).

Wie, feb' ich recht?

3ris.

Mir ließ fich bie Freundin malen, Diefes Bilb gebort Euch nicht.

Derfide (für fich).

Bris bracht's in feine Sanbe, Bang gewiß!

3ris.

Bebt mir's gurud!

fadrique.

Nimmermebr! — Wenn auch vom Glüd, Auch vom Zufall nur ich habe, Bas — verzeiht — mein Bunsch, zu kühn, Hält für eine freie Gabe Eurer Neigung, geb' ich boch Nie es mehr von mir! — 's ist mein Und mein soll es ewig bleiben!

Perfide (für fich).

Dich verrath ber Mange Glüben!

Diola (bet Gette).

Kann man Leichtsinn weiter treiben! Mir verlobt er seine Hand, Und kaum, baß er mich belogen, Wird die Zweite schon betrogen.

### fadrique.

Wie? I'n idweigt? Mein Gott — ift's wabr? An ber Wimper, perlentlar, Seh' ich eine Thräne blinken! Lafit mein Ferz die Muschel sevn! Diese Perle weg zu trinken!

### Derfide.

Wohlan, ich will's gesteben!
Ja, Don Fabrique, wisset:
Daß biese Thrän' um Euch vom Auge fließet.
Mich bat unselig Lieben
Zu langem Leit, zum Wahnsinn fast getrieben.
Der Nebel ist geschwunden,
End geb' ich auf; boch mich bab' ich gestuden!

### fadrique (für nich).

Das sind ja Träume nicht, die mich verwirven? Nein, nein, ich kann nicht irren — Mich kann nicht Wahn berücken! Sie steht ja lebend bier vor meinen Bliden! If sie's, bab' ich's getroffen, Dann ist eriällt mein allerkübnstes Hoffen, Den himmel seh' ich offen, Und obne User ichannet mein Entzüden!

#### perfide.

D, baß filr meine Liebe Ded nech im Leit der füße Troft mir bliebe: Der Mann, ben ich erforen, Gen werth, baß ich mein Berg an ibn verloren! Dieß füllt mit tiefstem Webe, Daß ich nun bentlich sehe, Euch sen ein Spiel, was Ziel war meines Lebens. — Ihr send verlobt!

fadrique.

Bergebens

Straft Cuer Zurnen mich! Ich fcmore, Daß ich nur Euch gehore!

perfide.

Fabrique, könnt Ihr wagen, Dieß Alles mir zu fagen? Betrachtet mich genau!

fadriane.

So ift es boch? - 3hr waret? -

D himmel! ja! - Erffaret -

perfide.

Erfpart mir bas Erröthen; 3d bin beftraft!

fadrigne.

D Gott! wollt Ihr mich töbten?

Derfide.

Ihr feht, aus Eurem Munde Weiß ich, daß zum geheimen Chebunde Ihr einer edlen Frau das Wort gegeben. Erwartet Ihr nicht eben —

fadrique.

Sprecht es nicht aus, ach, schweiget! Ihr seht mich tief gebeuget; Doch benkt von mir nicht schlimmer! Leichtsinn'ger Jugend bin ich anzuklagen.

Diola (bei Geite).

So recht! Run fommt bie Beichte.

## fadrique.

Und längnen will ich nimmer: Weil ich, ber Frauen Gunft baven zu tragen, Oft ohne Milh' erreichte, Schien mir's nicht mehr erfreulich.

Bris.

D Manner! wie abscheulich!

fadrique.

Mich zu vermählen, fab ich mich gezwungen, Beil es im Erbvertrage fo bedimgen; Doch liebt' ich nicht. - Da fonnt' ich feit zwei Rabren Ren Eurer Rabe mande Epur gemabren: Dan ich End werth - nennt es nicht unbeideiben, Saa' ich's ver Euch - verrietben mande Beiden, Unt jo beideloft ich. End bie Sant au reichen, Dhaleich ich Ener Antlits nie geieben. Rüngft wollt' ich's Guch gefteben, 218 ich auf jenem Balle Ench gefunten: Doch idnell war't 3br veridmunten, Und wider meinen Billen muftt' ich ichmeigen. 3ch beffit', es werte gunft'aer meinen Bunichen. Gin antrer Tag fich zeigen. So tvet' ich genern in ten Caal und fpabe Nach Ench umber - ba febe Bioten ich in einem gleichen Alcibe, Ale junaft bas Eme mar. Bell Freude Dring' ich in ihre Rabe. Und fo, getäuscht vom Scheine, Batem ich immer Euch zu iprechen meine, Rafch, obne viel Befinnen, Biet' ich ibr meine Sant! - 3d mar von Ginnen!

Diola (bei Gelte).

Der Bofewicht!

fadrigne.

Da fand ich

Dieß Bilb von Ench; verloren ftant ich!

Die ift's! rief mir entgegen

Dlein trunt'nes Berg mit ungeftumen Schlägen,

Und alle die Gestalten,

Die ich, getäuscht, für lebent fouft gebalten,

Gin Strahl hat fie verzehret!

Bas lang' ich suchte, lang' umfonft begebret,

Mit einemmale batt' ich es gefunden.

Es ift porbei! - Gebunben

Balt mich mein Wort, verlaffen

Muß ich mein Glud, um jene Bant ju faffen.

Viola (bervortretent).

Bemüht Euch nicht! 3br fent bes Wort's entlaffen.

fadrique.

Biola!

Bris.

Seph millfommen!

Fadrique (für fich).

Berbammter Streich! Wie ift bie bergekommen?

Bor allem muß ich fragen: Wo bin ich, Don Kabrigut?

Endrique.

Ench bas zu fagen —

3ris.

Alle Rathfel, bie fich zeigen, Rann nur ich Guch g'nugent lofen,

Und ich will Euch nicht verschweigen, Daß ich schulbig mich bekenne, Dieses Ernges und ber bösen Ränke, die boch, wie es scheint, Uns zum Glilde hier vereint. — Liebenswilrdige Viola, Daß Ihr wisset, wo Ihr send, Isis von Henarez heiß' ich: Ihr send hier in meinem Hause, Der besser: in dem Euren. Diese stumme Schöne hier Ift Perside von Turgnel, Meine Base.

Viola.

Alles weiß ich

Mun gu beuten.

3ris.

Gtaubet mir,
3hr habt großen Kummer ihr
Schen gemacht, ich fann's betbeuern.
Jenen falfchen Ritter bort
Und noch einen, ben Ihr tennet,
Suchten wir an biefem Ort,
Und, bebenfet — fanden ihn
Euern Siegeswagen zieh'n!
Sagt mir, war das zu ertragen?

Diola (gu Berfiten).

Er gehört an Enren Wagen, Diene Euch mit warmer Treue, Und nun treffe Guch die Reihe Bu gebieten; nicht aufs Rene Mag' er biefes Recht fich an!

perfide.

Denkt geringer nicht von mir, Weil Ihr mich so schwach gesehen.

Diola.

3ch - laßt immer mich's gesteben - Bin auch nicht aus Stärte bier.

fadrique.

Reben so von fich bie Frauen, Was sag' ich von meiner Kraft?

Diola.

Dame! nehmet biefen Mann Ja in rechte ftrenge Saft, Denn ihm ift nicht fehr zu trauen.

£adrique.

Treu wird mich Perfibe finben; Aur Biolen oft zu schanen Behre sie. Ihr bringt fürwahr Keine Anbere Gefabr.

Bris.

Wollt Ihr noch ein furzes Wort, Schöne Freundin, mir erlauben?

Viola.

3ch errathe; fahrt nur fort.

Bris.

Falicher Argwohn riß Euch hin, Treulos Euern Freund zu glauben. Lieb', Ihr wißt ja, ist ein Kind, Dem verhüllt die Augen sind; Ich hab' besser ihn burchschaut, Und auf seinen trenen Sinn Meinen ganzen Plan gebaut, Sier in Eurer Gegenwart Auf die Probe ihn zu stellen: Daß er sie bestanden, war't Ihr ja Zengin selbst. D'rum thut Schnell jeht Euer Unrecht gut!

(Giebt an ble Debentbur.)

Don Allvar! Beliebt's?

# Vierter Auftritt.

Borige. Albar.

Alvar.

Biola!

Bris.

Weil Ihr grausam, Don Alvar, Mich verichmäht, wohlan, Barbar! Sollt Ihr hier zur Stelle büßen. Werst Ench bieser Frau zu Füßen!

Alvar.

Donna! -

3ris.

Thut's in Gottes Namen; 3ch will's feb'n und mich nicht franken. Alpar.

Wie find' ich mich hier zurecht? Theuere Biola, sprecht, Sagt mir boch, was foll ich benten? Diola.

Don Alvar, bier biefe Damen Haben gwar gu Eurem Bortheil Sich bei mir filr Cuch verwendet. —

Bris.

Donna, qualt ibn nicht aufs Neue! Beil er von geprilfter Treue, Berbe hier fein Lob gefeiert.

Viola.

Nicht zu schnell send mit bem Lobe! Waret Ihr benn nicht verschleiert? Unverschleiert macht die Probe!

Alvar.

War' es möglich, baß Ihr? — endet!

Viola.

Glaubet nicht, ich wollte scherzen, Erst sollt Ihr bas Bild mir zeigen, Das ber Quell ist meiner Pein. Ich sah selbst Euch mit Entzüden Es an Eure Lippen brüden: Eine Dame muß es seyn.

Alvar.

Gern! Es ruht auf meinem Bergen.

Diola.

Beigt es ber.

Alpar.

Hier ist's.

(Sein Blick fallt auf tas Bilb, tann auf Iris.)

Mein Gott!

(Er reicht bas Bilb Biolen.)

Bris (betrachtet ed).

Gi mm - biefes Bilb bin ich!

Alvar.

Gett! Ber fent 3br? — Meine Schwester, Benn 3br mir bieft Bitt gesenbet Sabt nach Flanbern.

Bris.

Mor Flores

Mannte fich mein Bruber.

Alvar. Klores

Ift mein Rame, einen anbern Trug ich bier nur. Meine Schwefter Ift vermählt an Don Benares.

Bris.

Gang fo nennet fich mein Gatte!

Meine Schwester!

Diola.

Welche Freude!

Bris.

Junig theilet fie mein Bufen.

Alvar.

Seit ben frohen Kinbertagen Saben wir und nicht gesehen. Früh mußt' ich nach Flanbern geben, Um bie Waffen bort zu tragen.

Bris.

Schon feit gestern tenn' ich bich.

Perfide.

Und bu Falide fonnteft ichweigen?
3eblit, tram. Werfe, IV.

Bris.

Beigelegt ift beine Sache, Offen kaunst bu nun bich zeigen, Und barfst biesen Zufluchtsort Jetzt, so balb bu willst, verlassen.

Alvar.

Zieht Biola mit mir fort?

Viola.

Mein Albar!

Alnar.

Beliebtes Leben!

Diola.

Unrecht hab' ich Euch gethan, Doch ich will, nehmt Ihr es an, Euer Unrecht Guch vergitten.

# Fünfter Anftritt.

Borige. Erespo.

Ercspo.

Weil ich braußen vor ber Thire Solchen lauten Jubel höre, Mein' ich, baß es mir gebühre, Der zum Hause ich gehöre, Anzufragen, ob es nöthig, Daß ich jemand noch entsühre? Bris.

Sehet ben Gehülfen bier Meiner wohlgelungnen Lift!

(Bu Vabrique.)

Weil er aus so guter Schule Eben erft gekommen ift, Hab' ich ihn zu mir genommen.

fadrique.

Ihr vergefit, bag er gu mir Aus ber Guern ift gefommen; Seine Meifterin war't Ihr.

Crespo.

Doppelpaare sch' ich bier! Alle sind nach Bunfch vereint, Sehr mit ibrem Theil gufrieben?

Viola.

Ja, bas Glud hat, wie es scheint, Jebem, was ihm werth, beichieben.

perside.

Ans bes Labbrinthe Gebege -

Alvar.

Rand bie Liebe ihre Bege.

Endrique (gu Brie).

Enern Bruber fanbet 3hr -

Crespo.

Ich Dublonen. — Saget mir, Gibts noch was zu wünfchen bier?

Iris (gu ten Bufchauern).

Eure Bult! — Berfagt fie nicht

Ilus —

Viola.

Dem Dichter -

Perside. Dem Gebicht!

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes vierten und letten Aufzugs.

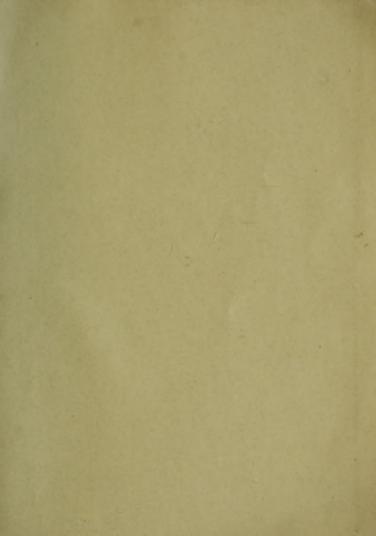





